

Brides 0.30 1897. Phil. 633. 13 760



## Grunblegung

zur

# Metaphysik

der Sitten

bon

Immanuel Rant



Reueste Auflage.

Frankfurt und Leipzig

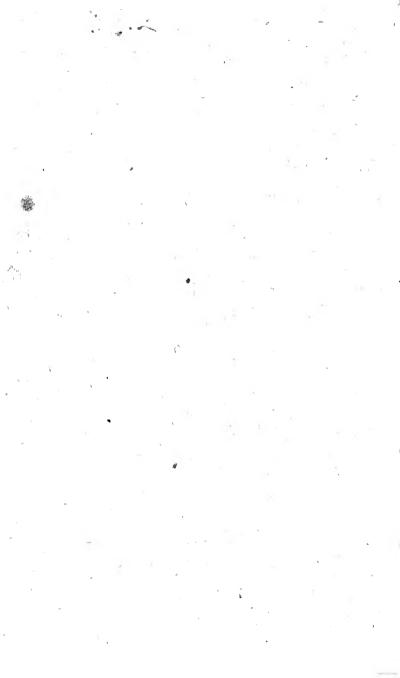

#### Borrede.

ie alte griechische Philosophie theilte sich in dren Wissenschaften ab: Die Physief, die Ethik, und die Logik. Diese Sintheilung ist der Natur der Sache vollskommen angemessen, und man hat an ihr nichts zu verbessern, als etwa nur das Princip derselben hinzu zu thun, um sich auf solche Art theils ihrer Vollständigkeit zu versichern, theils die nothe wendigen Unterabtheilungen richtig bestimmen zu können.

Alle Vernunfterkenntniß ist entweder Masterial, und betrachtet irgend ein Object; oder formal, und beschäftigt sich bloß mit der Form des Verstandes und der Vernunft selbst, und den allgemeinen Regeln des Denkens überhaupt, ohne Unterschied der Objecte. Die formale Philosophie heißt Logik, die materiale aber,

welche es mit bestimmten Gegenständen und den Gesetzen zu thun hat, denen sie unterworsfen sind, ist wiederum zwiesach. Denn diese Gesetze sind entweder Gesetze der Natur, oder der Frenheit. Die Wissenschaft von der ersten heißt Physik, die der andern ist Ethik; jene wird auch Naturlehre, diese Sittenlehre genannt.

Die Logik fann feinen empirischen Theil haben, b. i. einen folden, ba die allgemeinen und nothwendigen Gesete Des Denkens auf Grunden beruheten, die von der Erfahrung hers genommen waren; benn sonst ware sie nicht Logif, b. i. ein Canon fur den Berstand, oder Die Bernunft, ber ben allem Denken gilt und bemonstrirt werden muß. Dagegen konnen sowol die naturliche, als sittliche Weltweisheit, jede ihren empirischen Theil haben, weil jene ber Matur, als einem Gegenstande bet Erfahrung, diese aber bem Willen bes Menichen , fo fern er burch bie Matur afficirt wird, ihre Gefete bestimmen muß, die erstern gmar als Gesche, nach benen alles geschieht, die inchs

zwenten als solche, nach denen alles geschehen soll, aber doch auch mit Erwägung der Bedingungen, unter denen es oftere nicht geschieht.

Man kann alle Philosophie, so fern sie sich auf Gründe der Erfahrung sußt, empirissche, die aber, so lediglich aus Principien a priori ihre Lehren vorträgt, reine Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloß formal ist, heißt Logik; ist sie aber auf bestimmte Gegensstände des Verstandes eingeschränkt, so heißt sie Metaphysik.

Auf solche Weise entspringt die Idee einer zwiefachen Metaphysik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik der Sitten, Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen rationalen Theil haben; die Sthik gleichfalls; wiewol hier der empirische Theil besonders practische Anthropologie, der rationale aber eigentlich Moral heißen könnte.

Alle Gewerbe, Handwerke und Kunste, haben durch die Vertheilung der Arbeiten ges wone

wonnen, ba remlich nicht einer alles macht fondern jeder fich auf gewiffe Alrbeit, Die fich, ihrer Behandlungsweise nach , von andern merklich unterscheibet, einschrankt, um fie in ber größten Wollkommenheit und mit mehrerer Leichtigkeit leiften zu konnen. Wo die Arbeiten so nicht unterschieden und vertheilt werden, wo feber ein Caufendkunftler ift, da liegen die Gewerbe noch in der größten Barbaren. Uber ob dieses zwar fur sich ein der Erwägung nicht unwurdiges Object ware, ju fragen : ob die reine Philosophie in allen ihren Theilen nicht ihren besondern Mann erheische, und es um bas Gange bes gelehrten Gewerbes nicht beffer stehen wurde, wenn die, so bas Empirische mit bem Rationalen, dem Geschmacke des Publis cums gemäß, nach allerlen ihnen felbst unbekannten Verhaltniffen gemischt, ju verkaufen gewohnt find, die sich Selbstdenker, andere aber, die den bloß rationalen Theil zubereiten, Grubler nennen, gewarnt wurden, nicht zwen Geschäfte zugleich zu treiben , die in der Urt, fie zu behandeln, gar fehr verschieden find, ju de= ren jedem vielleicht ein befonderes Talent erfo. dert

bert wird, und beren Berbindung in einer Person nur Stumper hervorbringt : fo frage ich hier doch nur , ob nicht die Matur der Wiffenschaft es erfodere, den empirischen von dem rationalen Theil jederzeit forgfältig abzusondern, und vor der eigentlichen (empirischen) Physik eine Metaphysik der Natur, vor der practischen Unthropologie aber eine Metaphysik der Sitten voranzuschicken, die von allem Empirischen forgfältig gefäubert fenn mußte, um zu wiffen , wie viel reine Vernunft in beiben Fallen leiften konne, und aus welchen Quellen sie felbst biese ihre Belehrung a priori schopfe, es mag übris gens das lettere Beschäfte von allen Sittenlehrern , (beren Name Legion heißt ) ober nur bon einigen , die Beruf bagu fuhlen , getrieben merben.

Da meine Absicht hier eigentlich auf die sittliche Weltweisheit gerichtet ist, so schränke ich die vorgelegte Frage nur darauf ein: ob man nicht menne, daß es von der äußersten Nothwendigkeit sen, einmal eine reine Moralsphilosophie zu bearbeiten, die von allem, was nur

nur empirisch senn mag und zur Anthropologie gehört, völlig gesäubert wäre; denn, daß es eine folche geben muffe, leuchtet von felbst aus der gemeinen Idee der Pflicht und der finnlichen Befeke ein. Jedermann muß eingestehen, baß ein Geset, wenn es moralisch, d. i. als Grund einer Berbindlichkeit, gelten foll, absolute Nothwendigkeit ben fich führen muffe; bag bas Bebot: du follt nicht lugen, nicht etwa bloß für Menschen gelte, andere vernünftige Wesen fich aber baran nicht zu fehren hatten; und fo alle übrige eigentliche Sittengefete; baf mithin ber Grund ber Verbindlichkeit hier nicht in ber Matur des Menschen, ober den Umftanden in ber Welt, darin er gesett ift, gesucht werden muffe, fondern a priori lediglich in Begriffen der reinen Vernunft, und daß jede amdere Vorschrift, die sich auf Principien der bloßen Erfahrung grundet , und fogar eine in gewiffem Betracht allgemeine Vorschrift, so fernifie sich dem mindeften Theile , vielleicht nur einem Bewegungegrunde nach , auf empirische Grunde ftugt, zwar eine practische Regel, niemals aber ein moralisches Geset heißen fann.

Also unterscheiden sich die moralischen Gefeke, famt ihren Principien, unter allem practischen Erkenntnisse von allem übrigen, darin irgend etwas Empirisches ift, nicht allein wes fentlich, sondern alle Moralphilosophie beruht ganglich auf ihrem reinen Theil, und, auf den Menschen angewandt, entlehnt sie nicht das mindeste von der Renntniß deffelben, (Anthros :pologie, ) sondern giebt ihm, als vernünftigem Wefen, , Gesete a priori , die frenlich noch burch Erfahrung gescharfte Urtheilskraft erfodern, um theils zu unterscheiden , in welchen Rallen fie ihre Unwendung haben, theils ihnen Eingang in den Willen bes Menschen und Nachdruck zur Queubung zu verschaffen, da diese, als selbst mit so viel Neigungen afficirt, der Idee einer practischen reinen Wernunft zwar fabig, aber nicht fo leicht vermogend ift, fie in feinem Les benswandel in concreto wirksam zu machen.

Eine Metaphysik der Sitten ist also unsentbehrlich nothwendig, nicht bloß aus einem Bewegungsgrunde der Speculation, um die Quelle der apriori in unserer Vernunft liegens

ben practischen Grundsake zu erforichen, fonbern weil die Sitten felber allerlen Berberbniß unterworfen bleiben, so lange jener Leitfaden und oberfte Norm ihrer richtigen Beurtheilung fehlt. Denn ber dem , was moralisch gut fenn foll, ift es nicht genug, daß es dem sittli= den Gefete gemäß fen , fondern es muß auch um desselben willen geschehen; widrigenfalls ift iene Bemafheit nur fehr zufällig und miß= lich, weil ber unsittliche Grund zwar bann und wann gesehmäßige, mehrmalen aber geschwis drige Handlungen bervorbringen wird. ift aber das sittliche Gefet, in feiner Reiniakeit und Aechtheit, (woran eben im Practischen am meisten gelegen ift,) nirgend anders, als in einer reinen Phitosophie zu suchen, also muß diese (Metaphysik) vorangehen, und ohne sie kann es überall keine Moralphilosophie geben ; selbst ver= tient Diejenige, welche jene reine Principien unter die empirischen mischt, ben Namen einer Whilosophie nicht, ( benn baburch unterscheidet Diese sich eben bon der gemeinen Bernunfterfenntn'f, daß sie, mas biese nur vermengt bebreift, in abgesonderter Wissenschaft vorträgt,) piel

viel weniger einer Moralphilosophie, weil sie eben durch diese Vermengung so gar der Reinigsfeit der Sitten selbst Abbruch thut und ihrem eisgenen Zwecke zuwider verfährt.

Man denke boch ja nicht, daß man bas, was hier gefodert wird, schon an der Propås deptif des berühmten Wolf vor seiner Moralphilosophie, nemlich der von ihm sogenannten allaemeinen practischen Weltweisheit, bas be, und hier also nicht eben ein gang neues Keld einzuschlagen sep. Sben barum, weil sie eine allgemeine practische Weltweisheit senn follte, bat sie keinen Willen von irgend einer besondern Urt, etwa einen solchen, der ohne alle em= virische Bewegungsgrunde, völlig aus Principien a priori, bestimmt werbe, und ben man einen reinen Willen nennen fonnte, sondern bas Wollen überhaupt in Betrachtung gezogen, mit allen Handlungen und Bedingungen, die ihm in diefer allgemeinen Bedeutung gukommen, und dadurch unterscheidet sie sich von einer Metaphysik der Sitten, eben so wie die allges meine Logik von der Transscendentalphiloso= phie.

phie, von benen die erstere die handlungen und Regeln des Denkens überhaupt, diese aber bloß die besondern Handlungen und Res geln des reinen Denkens, b. i. desienigen, wodurch Gegenstände völlig a priori erkannt werden, vortraat. Denn die Metaphpsik der Sitten foll die Idee und Die Drincivien eines möglichen reinen Willens untersuchen, und nicht die Sandlungen und Bedingungen des menschlichen Wollens überhaupt, welche großtentheils aus der Psychologie geschöpft werden. Daß in der allgemeinen practischen Weltweisheit (wiewol wider alle Befugniff,) auch von moralischen Gesegen und Pflicht geredet wird, macht keinen Ginwurf wider meine Behauptung aus. Denn die Verfasser jener Wissenschaft bleiben ihrer Idee von derselben auch bierin treu; sie unterscheiden nicht die Bemegungegrunde, die, als solche, vollig a priori bloß durch Vernunft vorgestellt werden und eigentlich moralisch sind, von den empirischen, die ber Verstand bloß durch Vergleichung der Erfahrung zu allgemeinen Begriffen erhebt, sondern betrachten sie, ohne auf den Unterschied ibrer

brer Quellen zu achten, nur nach ber größeren oder kleineren Summe derselben, (indem sie alle als gleichartig angesehen werden,) und machen sich dadurch ihren Begriff von Verbindlichkeit, der frenlich nichts weniger als moralisch, aber doch so beschaffen ist, als es in einer Philosophie, die über den Ursprung aller möglichen practischen Begriffe, ob sie auch a priori oder bloß a posteriori stattsinden, gar nicht urtheilt, nur verlangt werden kann.

Im Vorsasse num, eine Metaphysik der Sitten dereinst zu liesern, lasse ich diese Grundstegung vorangehen. Zwar giebt es eigentlich keine andere Grundlage derselben, als die Eritik einer reinen practischen Vernunft, so wie zur Metaphysik die schon gelieserte Eritik der reinen speculativen Vernunft. Allein, theils ist jene nicht von so äußerster Nothwendigkeit, als diese, weil die menschliche Vernunft im Moralischen, selbst beym gemeinsten Verstansde, leicht zu großer Richtigkeit und Ausführzlichkeit gebracht werden kann, da sie hingegen im theoretischen, aber reinen Gebrauch, ganz und

gar diglectisch ift: theils erfordere ich zur Eritit einer reinen practischen Bernunft, bag, wenn fie vollendet fenn foll, ihre Einheit mit ber sveculativen in einem gemeinschaftlichen Princiv zugleich muffe dargestellt werden konnen; weil es doch am Ende nur eine und dieselbe Vernunft senn kann, die bloß in der Unwenbung unterschieden senn muß. Bu einer sol= chen Vollständigkeit konnte ich es aber hier noch nicht bringen, ohne Betrachtungen von gang anderer Art herbenzuziehen und den Leser zu verwirren. Um deswillen habe ich mich statt ber Benennung einer Critif der reinen pras ctischen Vernunft, der von einer Grundles gung zur Metaphysik der Sitten be-Dient.

Weil aber brittens auch eine Metaphysik der Sitten, ungeachtet des abschreckenden Eitels, dennoch eines großen Grades der Popularität und Angemessenheit zum gemeinen Verstande fähig ist, so sinde ich für nüglich, diese Vorarbeitung der Grundlage davon abzusondern, um das Subtile, was darin unvermeidlich lich ift , kunftig nicht faflichern Lehren beyfügen zu durfen.

Gegenwartige Grundlegung ift aber nichts mehr, als die Auffuchung und Seffegung des obersten Princips der Moralität, welche allein ein, in seiner Absicht, ganges und von aller anderen sittlichen Untersuchung abzusonderndes Geschäfte ausmacht. Zwar, wurden meine Behauptungen, über diese wichtige und bisher ben weitem noch nicht zur Gnugthuung erörterte Hauptfrage, durch Unwendung deffelben Princips auf das gange System, viel Licht, und, durch die Zulänglichkeit, die es allenthalben blicken lagt, große Bestätigung erhalten: allein ich mußte mich dieses Vortheils begeben, ber auch im Grunde mehr eigenliebig, als gemeinnusia senn wurde, weil die Leichtigkeit im Gebrauche und die scheinbare Zulänglichkeit eines Princips feinen gang sicheren Beweis von der Richtigkeit teffelben abgiebt, vielmehr eine ge= wiffe Partenlichkeit erweckt, es nicht fur fich selbst, ohne alle Rücksicht auf die Kolge, nach aller Strenge ju untersuchen und ju magen.

Ich habe meine Methode in dieser Schrift so genommen, wie ich glaube, daß sie die schicklichste sen, wenn man vom gemeinen Erkenntznisse zur Bestimmung des obersten Princips desselben analytisch und wiederum zurück von der Prüfung dieses Princips und den Quellen desselben zur gemeinen Erkenntniß, darin sein Gebrauch angetroffen wird, synthetisch den Weg nehmen will. Die Eintheilung ist daher so ausgefallen:

- 1. Erster Abschnit: Uebergang von der gemeinen sittlichen Bernunfterkenntniß zur philosophischen.
- 2. Zwenter Abschnitt: Uebergang von der popularen Moralphilosophie zur Metaphyssift der Sitten.
- 3. Pritter Abschnitt: Letter Schritt von der Metaphysik der Sitten zur Eritik der reinen practischen Vernunft.

### Erfter Ab-fcnitt.

#### Uebergang

von der gemeinen sittlichen Vernunfterkennts niß zur philosophischen.

Biff überall nichts in ber Welt, ja überhäupe auch außer berfelben zu benfen möglich, mas ohne Ginichrankung für gut konnte gehalten werden, als allein ein auter Bille: Berftanb, Big, Urtheilss Fraft und wie bie Talente bes Beiftes fonft heiffen mogen, ober Muth, Entschloffenheit, Beharrlichfeit im Morfake, als Eigenschaften bes Temperaments, find ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wunschenss werth; aber sie konnen auch außerst bose und schadlich merben, wenn ber Wille, ber von biefen Naturgaben Gebrauch machen foll und beffen eigenthumliche Befchafs fenheit darum Character beißt, nicht gut ift. Blucksnaben ist es eben so bewandt. Macht, Reich. thum, Ehre, felbst Befundheit, und bas gange Bobibes finden und Bufriedenheit mit feinem Buftande, unter Deni ben Namen der Glückseligkeit, machen Muth und hiedurch öfters auch Uebermuth, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einsluß derselben aufs Gemüth, und hiemit auch das ganze Princip zu handeln, berichtige und allgemein - zwecknäßig mache; ohne zu erwähnen, daß ein vernünftiger unpartenischer Zuschauer sogar am Anblicke eines ununterbrochenen Wohlergehens eines Wesens, das kein Zug eines reinen und guten Willens zieret, nimmermehr ein Wohlgefallen haben kann, und so der gute Wille die unterläßliche Bedingung selbst der Würdigkeit glücklich zu seyn auszumachen scheint.

Einige Eigenschaften find sogar diesem guten Willen felbst beforderlich und tonnen fein Wert febr erleiche rern, haben aber bem ungeachtet feinen innern unbebingten Werth, sonbern seten immer noch einen guten Willen voraus, der die Hochschäßung, die man übrigens mit Rechte für fie tragt, einschränft, und es nicht erlaubt, sie für schlechthin gut zu halten. Mäßigung in Uffecten und leibenschaften, Selbstbeherrschung und nüchterne Neberlegung find nicht allein in vielerlen Absicht gut, son= bern scheinen sogar einen Theil vom innern Werthe ber Person auszumachen; allein es fehlt viel baran, um sie ohne Einschränkung für gut zu erklären, (so unbedingt fie auch von den Alten gepriesen worden). Denn ohne Grundfaße eines guten Willens tonnen fie hochft bofe werden , und das falte Blut eines Bosewichts macht ihn nicht nicht allein weit gefährlicher, sondern auch unmittelbar in unsern Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dasur wurde gehalten werden.

Der gute Wille ist nicht burch bas, mas er bewirft, ober ausrichtet; nicht durch seine Tauglichkeit zu Erreichung irgend eines vorgesetten Zweckes, sondernes allein burch bas Wollen, b. i. an fich, gut, und, für fich felbst betrachtet, ohne Bergleich weit hoher zu schäßen. als alles, was durch ihn zu Gunsten irgend einer Reiqung, ja wenn man will, ber Summe aller neigungen, nur immer zu Stande gebracht werden tonnte. Wenn gleich burch eine besondere Ungunft bes Schickfals, ober burch fargliche Ausstattung einer stiefmutterlichen Natur. es diefem Willen ganglich an Vermogen fehlete, feine Ubficht burchzusegen; wenn ben feiner größten Beftrebung bennoch nichts von ihm ausgerichtet würde, und nur ber gute Wille (frenlich nicht etwa ein bloßer Wunsch, sonbern als die Aufbietung aller Mittel, so weit ste in unferer Gewalt find, ) übrig bliebe: so wurde er wie ein Nuwel boch für sich selbst glanzen, als etwas, bas feinen vollen Werth in fich felbst hat. Die Müßlichkeit oder Kruchtlosigfeit fann diesem Werthe weder etwas zuseben. noch abnehmen. Sie wurde gleichsam nur die Ginfaffung fenn , um ihn im gemeinen Verfehr beffer handhaben ju können, oder die Aufmerksamkeit berer, die noch nicht genug Renner find , auf fich ju ziehen , nicht aber um 21 2 ihn

2.

ihn Rennern zu empfehlen , und feinen Werth zu bestimmen:

Es liegt gleichwohl in dieser Idee von dem absoluten Werthe des bloßen Willens, ohne einigen Nußen ben Schäßung desselben in Anschlag zu bringen, etwas so befremdliches, daß, unerachtet aller Einstimmung selbst der gemeinen Vernunft mit derselben, dennoch ein Verdacht entspringen muß, daß vielleicht bloß hochstiegende Phantasteren ingeheim zum Grunde liege, und die Natur in ihrer Absicht, warum sie unserm Willen Vernunft zur Regiererin bengelegt habe, falsch verstanden senn möge. Daher wollen wir diese Idee aus diesent Gesichtspunkte auf die Prüfung stellen.

In den Naturanlagen eines organisirten, b. i. zweckmäßig zum Leben eingerichteten Wesens, nehmen wir es als Grundsaß an, daß kein Werkzeug zu irgend einem Zwecke in demselben angetroffen werde, als was auch zu demselben kas schicklichste und ihm am meisten angemessen ist. Wäre nun an einem Wesen, das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhaltung, sein Wohlergehen, mit einem Worte seine Glückseligkeit, der eigentliche Zweck der Natur, so hätte sie ihre Veranstaltung dazu sehr schlecht getroffen, sich die Vernunft des Geschöpfszur Ausrichterin dieser ihrer Absicht zu ersehen. Denn alle Handlungen, die es in dieser Absicht auszusiben

üben hat, und die ganze Regel feines Werhaltens wurden ihm weit genauer durch Instinkt vorgezeichnet, und jener Aweck weit sicherer dadurch haben erhalten werden konnen , als es jemals burch Vernunft geschehen fann , und , follte diese ja obenein bem begunftigten Geschöpf ertheilt worden senn, so murde sie ihm nur dazu haben bienen muffen, um über bie gluckliche Unlage feiner Natur Betrachtungen anzustellen, sie zu bewundern, sich ihrer zu erfreuen und der wohlthatigen Urfache hafur hankbar zu fenn; nicht aber, um fein Begehrungsvermogen jener schwachen und trüglichen Leitung zu unterwersen und in ber Naturabsicht zu pfischen; mit einem Worte, sie murbe verhütet haben, baf Bernunft nicht in practischen Cebrauch ausschluge, und die Vermeffenheit hatte, mit ihren schwachen Ginsichten Ihr felbst ben Entwurf ber Bluckfeligkeit und ber Mittel bazu zu gelangen auszubenfen ; die Natur murbe nicht allein die Bahl ber Zwecke. fondern auch ber Mittel felbst übernommen, und beibe mit weiser Vorsorge lediglich bem Instinkte anvertraut haben.

In der That finden wir auch, daß, je mehr eine cultivirte Vernunft sich mit der Absicht auf den Genuß des Lebens und der Glückseligkeit abgiebt, desto weiter der Mensch von der wahren Zufriedenheit abkomme, woraus ben vielen, und zwar den versuchtesten im Gebrauche berselben, wenn sie nur aufrichtig genug sind, es

X 3

zu gestehen, ein gewisser Grad von Misologie, b. i. Saft ber Vernunft entspringt, weil fie nach bem Ueberschlage alles Vortheils , ben sie , ich will nicht fagen von ber Erfindung aller Runfte des gemeinen Lurus, sondern fo gar von den Wiffenschaften ( die ihnen am Ende auch ein Lurus des Verstandes zu senn scheinen) ziehen, dennoch finden, daß sie sich in der That nur mehr Mühselig= feit auf den hals gezogen, als an Glückfeligkeit gewonnen haben, und barüber endlich ben gemeinern Schlag ber Menschen, welcher ber Leitung bes bloken Maturinftinfts naber ift , und ber feiner Bernunft nicht viel Ginfluß auf fein Thun und Laffen verstattet, eber beneiben, als geringschäfen. Und so weit muß man gestehen, baß bas Urtheil berer, die die ruhmredige Hochpreifungen der Wortheile, die uns die Bernunft in Unfehung ber Glucks seligfeit und Zufriedenheit des Lebens verschaffen sollte, febr maßigen und fogar unter Null herabsehen, feines= weges gramifch, ober gegen bie Bute ber Weltregierung undankbar sen, sondern daß diesen Urtheilen insgeheim die Idee von einer andern und viel wurdigern Absicht ih= rer Erifteng zum Grundeliege, zu welcher, und nicht der Bluckfeligkeit, die Vernunft ganz eigentlich bestimmt sen und welcher barum, als oberfter Bedingung, die Privatabsicht bes Menschen größtentheils nachstehen muß.

Denn da die Vernunft dazu nicht tauglich genug ift, um den Willen in Unsehung der Gegenstände desselben

ben und ber Befriedigung aller unserer Bedurfnisse ( bie fie zum Theil selbst vervielfältigt) sicher zu leiten, als zu welchem Zwecke ein eingepflanzter Naturinstinkt viel gewisser geführt haben murbe, gleichwol aber uns Vernunft als practisches Vermogen, b. i. als ein folches, bas Cinfluß auf den Willen haben foll, bennoch zuge= theilt ift; fo muß die mabre Bestimmung berselben senn, einen , nicht etwa in anderer Absicht als Mittel, fontern, ansich felbst guten Willen hervorzubringen, wo= zu schlechterbings Vernunft nothig war, wo anders bie Matur überall in Austheilung ihrer Anlagen zweckmäßig Dieser Wille barf also zwar zu Werke gegangen ift. nicht das einzige und das ganze, aber es muß toch bas bochfte But, und zu allem Hebrigen, felbst allem Verlangen nach Glückfeligkeit, Die Bedingung fenn, in welchem Falle es sich mit der Weisheit der Natur gar wohl vereinigen laft, wenn man wahrnimmt, bag bie Cultur ber Vernunft, Die zur ersten und unbedingten Absicht erforderlich ift, die Erreichung der zwenten, Die jederzeit bedingtift, nemlich der Gluckfeligfeit, wenigftens in biefem Leben, auf mancherlen Weise einschrante, ja sie felbst unter nichts berabbringen fonne, ohne taf bie Natur barin unzwedmäßig verfahre, weil die Bernunft, Die ihre hochfte practifche Bestimmung in ber Grundung eines guten Willens erkennt, ben Erreichung biefer Ubsicht nur einer Zufriedenheit nach ihrer eigenen Urt, nemlich aus ber Erfüllung eines Zwecks, ben wiederum nur Vernunft

21 4

bestimmt, fåhig ist, sollte bieses auch mit manchem 26bruch, ber ben Zwecken ber Neigung geschieht, verbunben senn.

Um aber den Begriff eines an sich selbst hochzuschästenden und ohne weitere Absicht guten Willens, so wie er schon dem natürlichen gesunden Verstande benwohnet und nicht so wohl gelehret als vielmehr nur ausgeklärt zu werten bedarf, diesen Begriff, der in der Schähung des ganzen Werths unserer Handlungen immer obenan steht und die Bedingung alles übrigen ausmacht, entwickeln: wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen, der den eines guten Willens, obzwar unter gewissen subjectiven Einschränkungen und Hindernissen, enthält, die aber doch, weit gesehlt, daß sie ihn verstecken und unkenntlich machen sollten, ihn vielmehr durch Abstechung heben und besto heller hervorscheinen lassen,

Ich übergehe hier alle Handlungen, die schon als pflichtwidrig erkannt werden, ob sie gleich in dieser oder jener Absicht nüßlich senn mogen; denn ben denen ist gar nicht einmal die Frage, ob sie auß Pflicht geschehen senn mogen, da sie dieser sogar widerstreiten. Ich sese auch die Handlungen ben Seite, die würklich pflichte mäßig sind, zu denen aber Menschen unmittelbar keine Neigung haben, sie aber dennoch ausüben, weil sie burch eine andere Neigung dazugetrieben werden. Denn

ba laft sich leicht unterscheiben, ob bie pflichtmäßige Handlung aus Pflicht ober aus felbstsüchtiger Absicht Weit schwerer ift biefer Unterschied zu geschehen sen. bemerken, wo die Handlung pflichtmäßig ist und bas Subject noch überdem unmittelbare Neigung zu ihr hat. 2. B. es ist allerdings pflichtmäßig, daß ber Krämer feinen unerfahrnen Raufer nicht übertheure, und, mo viel Werfehrift, thut dieses auch ber fluge Raufmann nicht, fondern halt einen festgesetten allgemeinen Preis für jebermann, so daß ein Rind eben so gut ben ihm fauft, als jeder anderer. Man wird also ehrlich bedient; allein basift lange nicht genug, um beswegen zu glauben, ber Raufmann habe aus Pflicht und Grundfagen der Chrlichfeit so verfahren; fein Bortheil erforderte es; baß er aber überbem noch eine unmittelbare Reigung zu ben Raufern haben sollte, um gleichsam aus liebe feinem vor bem andern im Preise ben Borgug zu geben, laft fich hier nicht annehmen. Ulfo war die Handlung weder aus Pflicht, noch aus unmittelbarer Neigung, sondern bloß in eigennüßiger Absicht geschehen.

Dagegensein leben zu erhalten, ist Pflicht, und überstem hat jedermann dazu noch eine unmittelbare Neigung. Aber um deswillen hat die oft ängstliche Sorgfalt, die der größte Theil der Menschen dafür trägt, doch keinen innern Werth, und die Marime derselben keinen moralischen Gehalt. Sie bewahren ihr Leben zwar pflichte

mäßig, aber nicht aus Pflicht. Dagegen, wenn Wiberwärtigkeiten und hoffnungsloser Gram den Geschmack
am leben ganzlich weggenommen haben; wenn der Unglückliche, stark an Seele, über sein Schicksal mehr entrüstet, als kleinmuthig oder niedergeschlagen, den Tod
wünscht, und sein leben doch erhält, ohne es zu lieden,
nicht aus Neigung, oder Furcht, sondern aus Pflicht;
alsdenn hat seine Marime einen moralischen Gehalt.

Wohlthatia fenn, wo man kann, ist Pflicht, und überdem giebt es manche fo theilnehmend geftimmte Seelen, daß sie, auch ohne einen andern Bewegungsgrund ber Citelfeit, ober bes Eigennuges, ein inneres Bergnugen baran finden , Freude um fich zu verbreiten , und bie fich an ber Zufriedenheit anderer, fo fern fie ihr Werk Aber ich behaupte, baß in folchem ist, eraoken konnen. Kalle bergleichen Sandlung, fo pflichtmäßig, fo liebenswurdig sie auch ift , bennoch feinen wahren sittlichen Werth habe, sondern mit andern Neigungen zu gleichen Paaren gebe , z. E. ber Neigung nach Ehre, bie, wenn fie glucklicherweise auf bas trifft , was in ber That gemeinnüßig und pflichtmäßig, mithin ehrenwerth ist, lob und Aufmunterung, aber nicht Hochschäßung verdient: benn der Marime fehlt der sittliche Gehalt, nemlich folde Sandlungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht Gesett also, das Gemuth jenes Menschenzu thun. freundes ware vom eigenen Gram umwölft, der alle Theil=

Theilnehmung an anderer Schickfal ausloscht, er hatte immer noch Vermögen, andern Nothleidenden wohlzuthun, aber fremde Roth rubrte ihn nicht, weil er mit feiner eigenen genug beschäftigt ist, und nun, ba feine Reigung ihn mehr dazu anreizt, riffe er sich boch aus Diefer todtlichen Unempfindlichkeit heraus, und thate die Handlung ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht, alsbenn hat fie allererst ihren achten moralischen Werth. Noch mehr: wenn die Natur diesem ober jenem überhaupt wenig Sympathie ine Berg gelegt hatte , wenn er ( ubrigens ein ehrlicher Mann ) von Temperament falt und gleichgultig gegen die Leiten anderer ware, vielleicht, weil er felbft gegen feine eigene mit ber befondern Babe ber Geduld und anhaltenden Starfe versehen, dergleichen ben jedem andern auch voraussett, oder gar fordert; wenn die Natur einen folden Mann ( welcher wahrlich nicht ihr schlechtestes Product senn wurde) nicht eigentlich jum Menschenfreunde gebildet hatte, murbe er benn nicht noch in sich einen Quell finden, sich selbst einen weit hohern Werth zu geben, als ber eines gutartigen Temperaments senn mag? Allerdings! gerade ba hebt der Werth des Charafters an, der moralisch und ohne alle Vergleichung der hochste ist, nemlich daß er wohlthue, nicht aus Reigung, sondern aus Pflicht.

Seine eigene Gluckfeligkeit sichern, ift Pflicht, (menigstens indirect,) benn ber Mangel ber Zufriebenheit mit

mit feinem Buftande , in einem Bedrange bon vielen Sorgen und mitten unter unbefriedigten Bedurfniffen , tonnte leicht eine große Versuchung zu Uebertetung ber Pflichten werden. Aber, auch ohne hier auf Pflicht zu feben, haben alle Menschenschon von felbst die machtigste und innigste Neigung ber Glückseligkeit, weil sich gerade in diefer Idee alle Neigungen zu einer Summe vereinigen. Dur ist bie Vorschrift ber Gluckseligkeit mehrentheils so beschaffen, baf fie einigen Reigungen großen Abbruch thut und boch ber Mensch sich von der Summe ber Befriedigung aller unter bem Mamen ber Bluckfeligkeit keinen bestimmten und fichern Begriff machen fann; baber nicht zu verwundern ift, wie eine einzige, in Unsehung bessen, was sie verheißt, und ber Beit, worin ihre Befriedigung erhalten werden fann, bestimmte Reigung eine schwankenbe Wee überwiegen tonne, und ber Mensch z. B. ein Dodagrift mablen tonne, zu genießen was ihm schmeckt und zu leiden was er kann, weil er, nach seinem Ueberschlage, bier wenigstens, sich nicht durch vielleicht grundlofe Erwartungen eines Blücks, bas in ber Gesundheit stecken foll, um ben Genuß bes gegenwärtigen Augenblicks gebracht bat. Aber auch in Diesem Falle, wenn die allgemeine Reigung zur Gluckfeligfeit feinen Willen nicht bestimmte, wenn Gesundheit für ihn wenigstens nicht so nothwendig in diesen Ueberschlag gehörete, so bleibt noch hier, wie in allen andern Ballen, ein Wefeg übrig, nemlich feine Glückfeligkeit zu before beförbern, nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht, und da hat sein Verhalten allererst den eigentlichen moralischen Werth.

So sind ohne Zweisel auch die Schrisstellen zu versstehen, barin geboten wird, seinen Nachsten, selbst unsern Feind, zu lieben. Denn Liebe als Neigung kann nicht geboten werden, aber Wohlthun aus Pflicht selbst; wenn dazu gleich gar keine Neigung treibt, ja gar natürliche und unbezwingliche Abneigung widersteht, ist practische und nicht pathologische Liebe, die im Willen liegt und nicht im Hange der Empsindung, in Grundstegt und nicht im Hange der Empsindung, in Grundstehen der Handlung und nicht schmelzender Theilnehemming; jene aber allein kann geboten werden.

Der zwente Sat ist: eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Werth nicht in der Absicht, welsche dadurch erreicht werden soll, sondern in der Marime, nach der sie beschlossen wird, hängt also nicht von der Wirklichkeit des Gegenstandes der Handlung ab, sondern blos von dem Princip des Wollens, nach welchem die Handlung, unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens, geschehen ist. Daß die Absichten, die wir den Handlungen haben mögen, und ihre Wirkungen, als Zwecke und Triebsedern des Willens, den Handlungen keinen undedingten und moralischen Werth ertheilen können, ist aus dem vorigen klar. Worzug fann also dieser Werth liegen, wenn er nicht im

Willen, in Beziehung auf beren verhoffte Wirfung, besstehen soll? Er kann nirgend anders liegen, als im Princip des Willens, unangesehen der Zwecke, die durch solche Handlung bewirft werden können; denn der Wille ist mitten inne zwischen seinem Princip a priori, welches formell ist, und zwischen seiner Triebseder a posteriori, welche materiellist, gleichsam auf einem Scheidewege, und, da er dech irgend wodurch muß bestimmt werden, so wird er durch das formelle Princip des Wolslens überhaupt bestimmt werden mussen, wenn eine Handlung aus Pflicht geschiehet, da ihm alles materiselle Princip entzogen worden.

Den britten Saß, als Folgerung aus beiben vorigen wurde ich so ausdrücken: Pflicht ist die Nothwensdigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Geses. Zum Objekte als Wirkung meiner vorhabenden Handlung kann ich zwar Neigung haben, aber niemals Achtung, eben darum, weil sie bloß eine Wirkung und nicht Thätigkeit eines Willens ist. Eben so kann ich für Neigung überhaupt, sie mag nun meine oder eines andern seine senn, nicht Achtung haben, ich kann sie höchstens im ersten Falle billigen, im zweyten bisweilen lieben, d. i. sie als meinem eigenen Vortheile günstig ansehen. Nur das, was bloß als Grund, niemals aber als Wirkung mit meinem Willen verknüpft ist, was nicht meiner Neigung dient, sondern sie überwiegt, wenigstens diese von deren Ueberschlage

ben ber Wahl ganz ausschließt, mithin das bloße Geseß für sich, kann ein Gegenstand der Achtung und hiemit ein Gebot seyn. Nun soll eine Handlung aus Pflicht den Einfluß der Neigung, und mit ihr jeden Gegenstand des Willens ganz absondern, also bleibt nichts für den Willen übrig, was ihn bestimmen könne, als, objectiv, das Gesetz, und subjectiv, reine Achtung sür dieses practische Geseh, mithin die Marime\*), einem solchen Gesehe, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen, Folge zu leisten.

Es liegt also der moralische Werth der Handlung nicht in der Wirkung, die daraus erwartet wird, also auch nicht in irgend einem Princip der Handlung, welches seinen Bewegungsgrund von dieser erwarteten Wirzkungzu entlehnen bedarf. Denn alle diese Wirkungen Unnehmlichkeit seines Zustandes, ja gar Beförderung fremder Glückseligkeit) konnten auch durch andere Ursachen zu Stande gebracht werden, und es brauchte also dazu nicht des Willens eines vernünstigen Wesens; worin gleichwol das höchste und unbedingte Gute allein angetrossen werden kan Es kann daher nichts anders als die Vorstellung des Gesehes an sich selbst, die frei-

<sup>\*</sup>Marime ist das subjective Princip des Wollens; das Obsjective Princip (b. i. dasjenige, was allen vernünftigen Wesen auch subjectiv jum practischen Princip dienen murde, wenn Vernunft volle Sewalt über das Vegehrungsvermögen batte, ) ift das practische Ge se se

freilich nur im vernünstigen Wesen statt findet, so fern sie, nicht aber die verhoffte Wirkung, der Vestims mungsgrund des Willens ist, das so vorzügliche Gute, welches wir sittlich neinen, ausmachen, welches in der Person selbst schon gegenwärtig ist, die darnach handelt, nicht aber allererst aus der Wirkung erwartet werden 'darf \*).

Mas

\*) Man konnte inir vorwerfen , ale fuchte ich binter bem Borte Acht ung nur Buflucht in einem bunfelen Gefühle, anftatt burch einen Begriff ber Bernunft in der Frage Deutliche Muss funft ju geben. Allein wenn Achtung gleich ein Gefühl ift. To ift es doch fein burch Einflug empfangen e s. fondern burch einen Bernunftbegriff felbft gewirkt es Gefühl und baber von allen Gefühlen der erfteren Art , die fich auf Reigung ober Rurcht bringen laffen, fpecififch unterschieden. Bas ich uns mittelbar als Gefen für mich erkenne, erkenne ich mit Achtung, welche blog bas Bewuftenn ber Unterord nung meines Willens unter einem Gefete, ohne Bermittelung anderer Gins fluffe auf meinen Ginn , bedeutet. Die unmittelbare Beffime mung bes Willens durchs Gefen und bas Bemufifenn berfelben heißt Uchtung , fo bag biefe als Bir fung bes Gefence aufs Subiect und nicht ale Ur fach e beffelben angefeben wird. Gis gentlich ift Achtung bie Borftellung bon einem Berthe, ber ineiner Gelbftliebe Abbruch thut. Alfo ift es etwas , mas mes ber als Gegenftand ber Neigung , noch ber Furcht , betrachtet wird , obgleich es mit beiben jugleich etwas analogisches bat. Der Segenftanb ber Achtung ift alfo led iglich bas Sefes, und awar basjenige, baswir uns felbft und boch ale an fich nothwendig auferlegen. Als Gefen find wir ihm unterworfen ohne die Gelbftliebe ju befragen ; ale une von une felbft aufere leat, ift es boch eine Folge unfere Willens, und hat in ber erften Rucklicht Analogie mit Burcht, in der zwepten mit Reigung:

Was fann bas aber wol fur ein Gefet fenn , beffen Worstellung, auch ohne auf die baraus erwartete Wirfung Rucfficht zu nehmen, ben Willen bestimmen muß. damit diefer ichlechterdings und ohne Ginschränfung aut heißen könne? Da ich ben Willen aller Untriebe beraubet habe, bie ihm aus ber Befolgung irgend eines Wesekes entspringen konnten, so bleibt nichts als die allgemeine Gefesmäßigfeit ber handlungen überhaupt übrig, welche allein bem Willen zum Princip bienen foll, b. i. ich foll niemals anders verfahren, als fo, bak ich aud) wollen konne, meine Marime solle ein allgemeines Gefet merben. hier ift nun dieblofe Befehmäßigkeit überhaupt (ohne irgend ein auf gewisse Handlungen bestimmtes Gesetzum Grunde zu legen,) bas, was bem Willen zum Princip bient, und ihm auch dazu bienen muß, wenn Pflicht nicht überall ein leerer Wahn und chimarischer Begriff fenn foll; hiemit stimmt bie gemeine Menschenvernunft in ihrer practischen Beurtheilung auch vollkommen überein, und bas gedachte Princip jederzeit vor Augen.

Die

Alle Achtung für eine Person ift eigentlich nur Achtung fürs Seses (ber Achtschaffenheitze.), wovon jene uns das Sepspiel giebt. Weil wir Erweiterung unserer Valente auch als Pflicht anschen, so stellen wir uns an einer Person von Lalenten auch gleichsam das Ven spieleines Geses ver (ihr durch Nesbung hierin ähnlich zu werden) und das macht unsere Achtung aus. Alles moralische so genannte Intressebescheht ledisglich in der Achtung fürs Geses.

Die Frage fen g. B. barf ich, wenn ich im Bebrange bin, nicht ein Versprechen thun, in der Ubsicht. es nicht zuhalten? Ich mache hier leicht ben Unterschied. bendie Bedeutung der Frage haben fann , ob es fluglich, ober ob es pflichtmäßig sen, ein falsches Versprechen zu thun. Das erstere fann ohne Zweifel ofters stattsinden. Zwar sehe ich wol, daß es nicht genug fen, mich vermittelft biefer Ausflucht aus einer gegenwartigen Verlegenheit zu ziehen, fondern wol überlegt merben muffe, ob mir aus dieser luge nicht hinterher viel größere Ungelegenheit entspringen fonne, als die find, von benen ich mich jest befrene, und, ba die Folgen ben aller meiner vermeinten Schlauigkeit nicht fo leicht vorauszusehen sind, daß nicht ein einmal verlohrnes Zutrauen mir weit nachtheiliger werden konnte, als alles Uebel, das ich jest zu vermeiben gebenke, ob es nicht fluglicher gehandelt sen, hieben nach einer allgemeinen Marime zu verfahren, und es fich zur Gewohnheit zu machen, nichts zu versprechen, als in ber Absicht, es zu Allein es leuchtet mir bier bald ein, daß eine folche Marime doch immer nur die beforglichen Folgen jum Grunde habe. Run ift es boch etwas gan; anderes, aus Pflicht mahrhaft ju fenn, als aus Beforgniß ber nachtheiligen Folgen; indem im erften Falle, der Begriff ber Handlung an fich felbst schon ein Gefet für mich enthält, im zwenten ich mich allererst anderwartsher umsehen muß, welche Wirkungen sur mich wol bamit

verbunden fenn mochten. Denn, wenn ich von bem Princip der Pflicht abweiche, fo ift es gang gewiß bofe; merde ich aber meiner Marime ber Rlugheit abtrunnig, so kann bas mir boch manchmal febr vortheilhaft fenn. wiewol es frenlich sicherer ift, ben ihr zu bleiben. indeffen mid in Unfehung ber Beantwortung biefer Aufaabe, ob ein lugenhaftes Verfprechen pflichtmäßig fen, auf die allerfürzeste und doch untrügliche Urt zu belehren, fo frage ich mich felbst : wurde ich wol damit zufrieden fenn, daß meine Marime (mich burch ein unwahres Berfprechen aus Berlegenheit zuziehen) als ein allgemeines Wefes ( fowol für mich als andere ), gelten folle, und wurde ich wol zu mir sagen konnen : es mag jedermann ein unwahres Versprechen thun, wenn er sich in Berlegenheit befindet, baraus er sich auf andere Urt nicht ziehen kann? So werde ich bald inne, daß ich zwar bie luge, aber ein allgemeines Befet zu lugen gar nicht wollen konne; benn nach einem folchen wurde es eigentlich gar fein Versprechen geben, weil es vergeblich mare, meinen Willen in Unsehung meiner fünftigen Sandlungen andern vorzugeben, die biesem Vorgeben boch nicht glauben , oder , wenn fie es übereilter Beife thaten , mich boch mit gleicher Munge bezahlen wurden, mithin meine Marime, fo bald fie jum allgemeinen Gefete gemacht wurde, fich felbft gerftohren muffe.

Was ich also zu thun habe, bamit mein Wollen sittlich gut sen, barzu brauche ich gar teine weit ausho-

lende Scharffinnigfeit. Unerfahren in Unsehung bes Weltlaufs, unfähig auf alle sich ereignende Vorfalle bestelben gefaßt zu fenn , frage ich mich nur: Rannst bu auch wollen , daß beine Marime ein allgemeines Gefek werde? wo nicht, so ist sie verwerklich, und das zwar nicht um eines bir, ober auch anderen, baraus bevor= stehenden Nachtheils willen, sondern weil sie nicht als Princip in eine mogliche allgemeine Gefekgebung vaffen Kann , für biefe aber zwingt mir bie Bernunft unmittels bare Achtungab, von ber ich zwar jest noch nicht ein= febe, worauf fie fich grunde (welches ber Philosoph unterfuchen mag), wenigstens aber boch so viel verftehet daß es eine Schähung bes Werthes fen , welcher allen Werth beffen, was burch Reigung angepriesen wird, weit überwiegt, und bag bie Rothwendigkeit meiner Handlungen aus reiner Achtung furs practische Geset basjenige sen, was die Pflicht ausmacht, ber jeber ans bere Bewegungsgrund weichen muß, weil sie Die Bebingung eines an fich guten Willens ift, beffen Werth über alles gebt.

So sind wir denn in der moralischen Erkenntniß der gemeinen Menschenvernunft bis zu ihrem Princip gelangt, welches sie sich zwar freylich nicht so in einer allgemeinen Form abgesondert denkt, aber doch jederzeit wirklich vor Augen hat und zum Nichtmaaße ihrer Berurtheilung braucht. Es ware hier leicht zu zeigen, wie

fie, mit biefem Compaffe in ber hand, in allen vorkommenden Fallen fehr gut Befcheid miffe, ju unterscheiden, was gut, was bofe, pflichtmäßig, ober pflichtwidrig fen, wenn man, ohne fie im minbeften etwas neues ju lehren , fienur , wie Socrates that, auf ihr eigenes Princip aufmerksam macht, und daß es also keiner Wiffenschaft und Pilosophie bedurfe, um zu miffen, mas man su thun habe, um ehrlich und gut, ja fogar um weise und tugenbhaft zu fenn. Das ließe sich auch wol schon sum voraus vermuthen, daß die Renntniß deffen, was ju thun, mithin auch ju wiffen jedem Menschen obliegt, auch jedes, felbst bes gemeinsten Menschen Sache senn Bier kann man es boch nicht ohne Bewunberung ansehen, wie bas practische Beurtheilungsvermogen vor bem theoretischen im gemeinen Menschenverstande so gar viel voraus habe. In bem letteren, wenn die gemeine Bernunft es wagt, von ben Erfahrungsgefegen und ben Wahrnehmungen ber Sinne abzugehen, gerath fie in lauter Unbegreiffichkeiten und Biderfpruche mit fich felbst, wenigstens in ein Chaos von Ungewißheit, Dunkelheit und Unbestand. Im practischen aber fangt bie Beurtheilungstraft benn eben allererft an, sich recht vortheilhaft zu zeigen , wenn ber gemeine Berffand alle finnliche Triebfedern von practischen Gefeßen ausschließt. Er wird alsbenn fo gar subtil, es mag fenn, baß er mit feinem Gewiffen , oder anderen Unsprüchen in Besiehung aufdas, mas recht heißen foll, chicaniren, ober audi auch ben Werth ber handlungen zu feiner eigenen Belehrung aufrichtig bestimmen will, und, was das meiste ift, er kann im letteren Falle sich eben so gut Hoffnung machen, es recht zu treffen, als es fich immer ein Philosoph versprechen mag, ja ift bennahe noch sicherer hierin , als felbst der lettere, weil dieser doch fein anderes Princip als jener haben, sein Urtheil aber, durch eine Menge fremder, nicht zur Sache gehöriger Ermaaungen, leicht verwirren und von der geraden Richtung abweichend machen fann. Ware es bemnach nicht rathfamer , es in moralischen Dingen ben bem gemeinen Bernunfturtheil bewenden zu laffen, und hochstens nur Philosophie anzubringen , um das System ber Sitten besto vollständiger und faßlicher, imgleichen die Regeln derfelben zum Gebrauche ( noch mehr aber zum Disputiren ) bequemer barzustellen, nicht aber um selbst in practischer Absicht ben gemeinen Menschenverstand von seiner glücklichen Einfalt abzubringen, und ihn durch Philosophie auf einen neuen Weg ber Untersuchung und Belehrung ju bringen.

Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld, nur es ist auch wiederum sehr schlimm, daß sie sich nicht wohl bewahren läßt und leicht verführt wird. Deswegen bedarf selbst die Weisseit — die sonst wol mehr im Thun und lassen, als im Wissen besteht, — doch auch der Wissenschaft, nicht um von ihr zu lernen, sondern ih-

rer Borfchrift Eingang und Dauerhatftigkeit zu verfchaf-Der Mensch fühlt in sich felbst ein machtiges Begengewicht gegen alle Gebote ber Pflicht, die ihm die Bernunft so hochachtungswurdig vorstellt, an seinen Bedurfniffen und Neigungen , beren ganze Befriedigung er unter bem Namen ber Glückseligkeit zusammenfaßt. Mun gebietet die Vernunft, ohne doch daben den Reigungen etwas zu verheißen , unnachlaglich , mithin gleichsam mit Burucksehung und Nichtachtung jener so ungestumen und baben fo billig scheinenden Unspruche, (bie fich durch fein Gebot wollen aufheben laffen,) ihre Borichriften. hieraus entspringt aber eine naturliche Dialectif .b. i. ein Sang, wider jene ftrenge Gefete ber Pflicht ju vernunfteln, und ihre Bultigfeit, wenigstens ihre Rcinia= feit und Strenge in Zweifel ju gieben, und fie, mo möglich, unfern Bunfchen und Neigungen angemeffener ju maden , b.i.fie im Grunde zu verderben und um ihre gange Burde zu bringen , welches benn boch felbit bie aemeine practifche Bernunft am Ende nicht gut beißen fann.

So wird also die gemeine Menschenvernunft nicht durch irgend ein Bedürsniß der Speculation (welches ihr, solange sie sich genügt, bloße gesunde Vernunst zu senn, niemals anwandelt), sondern selbst aus practischen Gründen angetrieben, aus ihrem Kreise zu gehen, und einen Schritt ins Feld einer practischen Philosophie zu thun, um daselbst, wegen der Quelle ihres Princips 38 4 und

und richtigen Bestimmung desselben in Gegenhaltung mit den Marimen, die sich auf Bedürsniß und Neigung susen, Erkundigung und deutliche Anweisung zu bekommen, damit sie aus der Verlegenheit wegen beiderseitiger Ansprüche herauskomme, und nicht Gesahr lause, durch die Zwendeutigkeit, in die sie leicht geräth, um alle ächte sittliche Grundsäße gebracht zu werden. Also entspinnt sich eben so wol in der practischen gemeinen Vernunst, wenn sie sich cultivirt, unvermerkt eine Dialectik, welche sie nöthigt, in der Philosophie Hülse zu suchen, als es ihr im theoretischen Gebrauche widersährt, und die erstere wird daher wol eben so wenig, als die andere, irgendwo sonst, als in einer vollständigen Critik unserer Vernunst, Ruhe sinden.

## Zwenter Abschnitt.

Uebergang

bon ber popularen sittlichen Weltweisheit

gur

metaphysik der Sitten.

n enn wir unsern bisherigen Begriff ber Pflicht aus bem gemeinen Gebrauche unferer practischen Bernunft gezogen haben, so ist baraus keinesweges zu schlieken, als hatten wir ihn als einen Erfahrungsbegriff behandelt. Vielmehr, wenn wir auf die Erfahrung vom Thun und laffen ber Menfchen Ucht haben, treffen wir baufige, und, wie wir felbst einraumen, gerechte Rlagen an, bag man von ber Befinnung, aus reiner Pflicht gu handeln, so gar teine sichere Benfpiele auführen tonne, daße wenn gleich manches bem , was Pflicht gebietet , gemaß geschehen mag, bennoch es immer noch zweifelhaft fen, ob es eigentlich aus Pflicht geschehe und also einen moralifchen Werth habe. Daher es ju aller Zeit Philosophen ge. geben hat, welche die Wirflichkeit diefer Befinnung in ben menschlichen Sandlungen schlechterbings abgeleugnet, und alles der mehr oder weniger verfeinerten Gelbftliebe jugefdrieben haben,ohne boch desmegen die Richtigfeit des Begriffs von Sittlichkeit in Zweifel zu ziehen, vielmehr mit inniglichem Bedauren ber Bebrechlichfeit u. Unlauterfeit der menschlichen Natur Erwähnung thate, die zwar edel genug fen,

sep, sich eine so achtungswürdige Ibee zu ihrer Vorschrift zu machen, aber zugleich zu schwach, um sie zu befolgen, und die Vernunft, die ihr zur Gesehgebung dienen sollte, nur dazu braucht, um das Interesse der Neigungen, es sep einzeln, oder, wenn es hoch kommt, in
ihrer größten Verträglichkeit unter einander, zu besorgen.

In der That ift es schlechterdings unmöglich, durch Erfahrung einen einzigen Fall mit volliger Bewißheit auszumachen, ba die Marime einer fonft pflichtmaffigen Sandlung lediglich auf moralischen Grunden und auf der Vorftellung feiner Pflicht beruhet habe. Denn es ift zwar biswellen der Fall , daß wir ben der scharfften Gelbstprufung gar nichts antreffen, was außer dem moralischen Grunde der Pflicht machtig genug hatte fenn konnen , uns zu dieser oder jener guten Handlung und so großer Aufopferung zu bewegen; es kann aber baraus gar nicht mit Sicherheit geschloffen werben, bag wirklich gar fein geheimer Untrieb der Gelbstliebe unter der blogen Vorspiege. gelung jener Idee, die eigentliche bestimmende Urfache des Willens gewesen sen, dafür wir benn gerne uns mit einem fälschlich angemaßten eblern Bewegungsgrunde schmeicheln, in der That aber selbst durch die angestreng. teste Prüfung hinter die geheimen Triebfebern niemals völlig kommen konnen, weil, wenn vom moralischen Werthe die Rede ist, es nicht auf die Handlungen anfommt, die man sieht, sondern auf jene innere Principien derselben, die man nicht sieht.

Man fann auch benen, bie alle Sittlichfeit, als blokes Birngefpinfteiner burch Eigendunkel fich felbft übersteigenden menschlichen Einbildung, verlachen , feinen gewunschteren Dienst thun, als ihnen einzuraumen, baß Die Begriffe ber Pflicht ( so wie man sich auch aus Bemåchlichkeit gerne überredet, bak es auch mit allen übrigen Begriffen bewandt fen, ) lediglich aus ber Erfahrung gezogen werden mußten; benn ba bereitet man jenen einen fichern Triumph. Ich will aus Menschenliebe einraumen, daß noch die meisten unserer Handlungen pflichtmå-Big fenn; fieht man aber ihr Lichten und Trachten naber an , fo ftoft man allenthalben auf bas liebe Gelbft , mas immer hervorsticht, worauf, und nicht auf das strenge Gebot ber Pflicht, welches mehrmalen Selbstverleugnung erfodern wurde, sich ihre Absicht stüget. Man braucht auch eben fein Feind ber Tugend, sondern nur ein faltblutiger Beobachter zu senn , der den lebhaftesten Bunsch für bas Gute nicht fo fort für beffen Wirklichkeit balt, um (vornehmlich mit zunehmenden Jahren und einer durch Erfahrung theils gewißigten, theils zum Beobachten geschärften Urtheilsfraft) in gewissen Augenblicken zweifelhaft zu werden, ob auch wirklich in der Welt irgend wahre Tugend angetroffen werde. Und hier kann uns nun nichts für den ganglichen Abfall von unseren Ideen. ber Pflicht bewahren und gegründete Achtung gegen ihr Wefet in der Seele erhalten, als die flare Ueberzeugung, daß, wenn es auch niemals Handlungen gegeben habe,

vindet, sehr zweiseln möchte, vennoch duck geboten sehr moch hier auch davon gar nicht die Rede sen, ob dies oder jenes geschehe, sondern die Vernunst sür sich selbst und unabhängig von allen Erscheinungen gediete, was geschehen soll, mithin Handlungen, von denen die Welt vielleicht disher noch gar kein Verssiell gegeben hat, an deren Thunlichkeit sogar der, so alles auf Ersahrung gründet, sehr zweiseln möchte, dennoch durch Vernunst unnachlaßlich gedoten sen, und daß z. B. reine Redlichteit in der Freundschaft um nichts weniger von jedem Menschen gesodert werden könne, wenn es gleich dis jest gar keinen redlichen Freund gegeben haben möchte, weil diese Psicht als Psicht überhaupt, vor aller Ersahrung, in der Ive einer den Willen durch Gründe a priori bessimmenden Vernunst liegt.

Seßet man hinzu, daß, wenn man dem Begriffe von Sittlichkeit nicht gar alle Wahrheit und Beziehung auf irgend ein mögliches Object bestreiten will, man nicht in Abrede ziehen könne, daß sein Geses von so ausgebreiteter Bedeutung sen, daß es nicht bloß für Menschen, sondern alle vernünftige Wesen überhaupt, nicht bloß unter zufälligen Bedingungen und mit Ausnahmen, sondern schlechterdings nothwendig gelten musse; so ist flar, daß keine Ersahrung, auch nur auf die Möglichkeit solcher apodictischen Geseße zu schließen, Anlaß geben könne. Denn mit welchem Rechte können wir das,

was vielleicht nur unter ben zufälligen Bedingungen ber Menschheit gultig ist, als allgemeine Vorschrift für jede vernünstige Natur, in unbeschränkte Uchtung bringen, und wie sollen Geseße der Bestimmung unseres Willens, für Geseße der Bestimmung des Willens eines vernünstigen Wesens überhaupt, und, nur als solche, anch sür den unsrigen gehalten werden, wenn sie bloß empirisch wären, und nicht völlig a priori aus reiner, aber practischer Vernunst ihren Ursprung nähmen?

Man fonnte auch ber Sittlichfeit nicht übler rathen, als wenn man fie von Benfpielen entlehnen wollte. Denn jebes Benfpiel, mas mir bavon vorgestellt wird, muß felbst zuvor nach Principien ber Moralitat beurtheilt merben,ob es auch wurdig fen zum urfprunglichen Benfpiele, b. i. jum Mufter zu bienen, feinesweges aber fann es beit Begriff derfelben zu oberft an die Sand geben. ber heilige des Evangelii muß zuvor mit unferm Meal ber sittlichen Vollkommenheit verglichen werden, ebe man ihn bafür erkennt; auch sagt er von sich selbst: was nennt ihr mich (ben ihr febet) gut, niemand ift gut (bas Urbild des Guten) als der einige Gott (ben ihr nicht Woher haben wir aber ben Begriff von Gott, als bem bochften But? Lediglich aus ber Stee, Die die Bernunft a priori von fittlicher Bollfommenheit entwirft, und mit bem Begriffe eines fregen Willens ungertrennlid) verfnupft. Machahmung findet im Sittlichen gar nicht nicht statt, und Benspiele dienen nur zur Ausmunterung, d. i. sie sehen die Thunlichkeit dessen, was das Eesch gebietet, außer Zweisel, sie machen das, was die practische Negel allgemeiner ausdrückt, anschaulich, können aber niemals berechtigen, ihr wahres Original, das in der Vernunft liegt, ben Seite zu sehen und sich nach Benspielen zu richten.

Wenn es benn keinen achten obersten Grundsat ber Sittlickkeit giebt, ber nicht unabhängig von aller Ersahrung bloß auf reiner Vernunst beruhen müßte, so glaube ich, es sen nicht nöthig, auch nur zu fragen, ob es gut sen, diese Begriffe, so wie sie, samt den ihnen zugehörigen Principien, a priori feststehen, im Allgemeinen (in abstracto) vorzutragen, wosern das Erkenntnis sich vom Gemeinen unterscheiden und philosophisch heißen soll. Aber in unsern Zeiten möchte dieses wol nöthig senn. Denn, wenn man Stimmen sammelte, ob reine von allem Empirischen abgesonderte Vernunsterstenntnis, mihin Metaphysik der Sitten, oder populäre practische Philosophie vorzuziehen sen, so erräth man bald, auf welche Seite das Uebergewicht sallen werde.

Diese Herablassung zu Bolksbegriffen ift allerdings sehr ruhmlich, wenn die Erhebung zu ben Principien ber reinen Bernunft zuvor geschehen und zur völligen Bestiedigung erreicht ist, und bas wurde heißen, die Leh-

re ber Sitten guvor auf Metaphpfit grunden , ihr aber wenn fie fest fteht, nachher burch Popularitat Eingang Es ist aber außerst ungereimt, biefer in ber ersten Untersuchung, worauf alle Nichtigkeit der Grundfaße ankommt, ichon willfahren zu wollen. Nicht allein , bag biefes Berfahren auf bas hochft feltene Berbienst einer mabren philosophischen Popularitat niemale Unspruch machen fann , indem es gar feine Runft ift, gemeinverständlich zu ifenn, wenn man baben auf alle grundliche Ginficht Verzicht thut; fo bringt es einen efelhaften Mifchmafch von jufammengeftoppelten Beobachtungen und halbvernunftelnden Principien zum Borschein baran fich schaale Ropfe laben, weil es boch etwas gar brauchbares fürs alltägliche Geschwäß ist, wo Einsehende aber Bermirrung fühlen, und unzufrieden, ohne fich boch helfen zu konnen , ihre Augen wegwenden , obgleich Philosophen, die das Blendwerk gang wohl durchschauen , wenig Webor finden, wenn fie auf einige Zeit von ber vorgeblichen Popularitat abrufen, um nur allererft nach erworbener bestimmter Ginsicht mit Recht popular fenn zu durfen.

Man darf nur die Versuche über die Sittlichkeit in jenem beliebten Geschmacke ansehen, so wird man bald die besondere Bestimmung der menschlichen Natur, (mit unter aber auch die Idee von einer vernünftigen Natur überhaupt,) bald Vollkommenheit, bald Glückseligkeit, liafeit, hier moralisches Gefühl, bort Gottesfurcht, von biesem etwas, von jenem auch etwas, in munderbarem Bemische antreffen, ohne daß man sich einfallen läßt zu fragen, ob auch überall in der Renntnift der menschlichen Matur (die wir doch nur von der Erfahrung herhaben können) die Principien ber Sittlichkeit zu suchen fenn , und, wenn dieses nicht ift, wenn die lettere vollig a priori, fren von allem Empirischen, schlechterbings in reinen Vernunftbegriffen und nirgend anders, auch nicht bem minbesten Theile nach, anzutreffen senn, ben Unschlag zu fassen, diese Untersuchung als reine practische Weltweisheit, oder (wenn man einen fo verschrieenen Mamen nennen barf) als Metaphyfit \*) ber Sitten, lieber gang abzusondern, sie für sich allein zu ihrer ganzen Wollstandigfeit zu bringen , und bas Publicum , bas Popularität verlangt, bis jum Ausgange biefes Unternehmens zu vertröften.

Es ist aber eine folche völlig ifolirte Metaphyfif ber Sitten , bie mit keiner Anthropologie , mit

<sup>\*)</sup> Man kann, wenn man will, (so wie die reine Mathematik von der angewanden, die reine Logik von der angewandeten unterschieden wird, also) die reine Philosophie der Siteten (Metaphysik) von der angewandten (nemlich auf die menschliche Natur) unterscheiden. Durch diese Benennung wird man auch so fort erinnert, daß die sittlichen Principien nicht auf die Eigenheiten der menschlichen Natur gegründet, sondern für sich a priori bestehend sehn müssen, aus solchen aber, wie für jede vernünfrige Natur, also auch für die menschliche, practische Regeln müssen abgeleitet werden können.

feiner Theologie, mit feiner Phyfif, ober Spperphyfif. noch weniger mit verborgenen Qualitaten (bie man finpophysisch nennen konnte, ) vermischt ist, nicht allein ein unentbehrliches Substrat aller theoretischen sicher bestime ten Erkenntniß ber Pflichten , fondern zugleich ein Defiberat von ber hochsten Wichtigkeit zur wirklichen Bollgiebung ihrer Vorschriften. Denn die reine und mit feinem fremben Zusaße von empirischen Unreizen vermischte Borftellung ber Pflicht, und überhaupt des sittlichen Besekes, hat auf das menschliche Berg durch den Weg der Bernunft allein ( die bieben zuerst inne wird, daß sie für fich felbst auch practifch fenn fann,) einen fo viel machtigern Ginfluß, als alle andere Triebfebern \*), die man aus bem empirischen Felbe aufbieten mag, baf fie im Bewußtsenn ihrer Burde Die letteren verachtet, und nach und nach ihr Meifter werben fann; an beffen Statt eine vermischte Sittenlehre, die aus Triebfedern von Gefühlen und Reigungen und zugleich aus Vernunftbegriffen zusam=

<sup>\*)</sup> Ich habe einen Brief von sel. vortressichen Sulger, worin er mich fragt: was doch die Ursache sehn möge, warum die Leheren der Lugend, so viel Ueberzeugendes sie auch für die Bersnunfthaben, doch so wenig ausrichten. Meine Answort wurde durch die Jurüstung dazu, um sie vollständig zu geben, versspätet. Allein es ist keine andere, als daß die Lehrer selbst ihre Begriffe nicht ins Reine gebracht haben, und indem sie es zu gut machen wollen, daburch, daß sie allerwärts Bewegurssachen zum Sittlichguten auftreiben, um die Arznep recht kräftig zu machen, sie sie verderben. Denn die gemeinste Bebe

jusammengesest ift, bas Gemuth zwischen Bewegursachen, die sich unter kein Princip bringen lassen, die nur febr zufällig zum Guten, öfters aber auch zum Bofen leiten können, schwankend machen muß.

Aus bem angeführten erhellet : daß alle sittliche Begriffe völlig a priori in der Vernunft ihren Sie und Ursprung haben, und dieses zwar in der gemeinsten Mensschenvernunft eben sowol, als der im höchsten Maaße speculativen; daß sie von keinem empirischen und darum bloß zufälligen Erkenntnisse abstrahirt werden können; daß in dieser Neinigkeit ihres Ursprungs eben ihre Würde liege, um uns zu obersten practischen Principien zu dienen; daß man jedesmal so viel, als man Empirisches hinzu thut, so viel auch ihrem ächten Einstusse und dem uneingeschränkten Werthe der Handlungen entziehe; daß es nicht allein die größte Nothwendigkeit in theoretischer Ubscht, wenn es bloßauf Speculation ankommt, ersodere,

Beobachtung zeigt, daß, wenn man eine Handlung der Nechts schaffenheit vorstellt, wie sie von aller Absicht auf irgend einen Bortheil, in dieser oder einer andern Belt; abgesondert, selbst unter den größten Bersuchungen der Noth, oder der Anlockung, mit standhafter Seele ausgeübt worden, sie jede ahnliche Handlung, die nur im mindesten durch eine fremde Priebseder afficirt war, weit hinter sich lasse und verdunkle, die Seele erhebe und den Wunsch errege, auch so handeln zu können. Selbst Kinder von mittlerem Alter fühlen diesen Eindruck, und ihnen sollte man Pflichten auch, niemals anders vorstellen.

fobere, fondern auch von der größten practifchen Wichtigfeit sen, ihre Begriffe und Gesetse aus reiner Vernunft zu schöpfen, rein und unvermengt vorzutragen, ig ben Umfang biefes ganzen practischen ober reinen Bernunfterkenntniffes , b. i. bas gange Vermogen ber reinen practischen Vernunft, zu bestimmen, hierin aber nicht. wie es wol die speculative Philosophie erlaubt, ja gar bisweilen nothwendig findet, die Principien von der besondern Matur ber menschlichen Vernunft abhängig zu machen , sondern barum , weil moralische Besebe für jedes vernünftige Wefen überhaupt gelten follen, fie schon aus bem allgemeinen Begriffe eines vernünftigen Wesens überhaupt abzuleiten, und auf solche Weise alle Moral, die zu ihrer Unwendung auf Menschen der Un= thropologie bedarf, zuerst unabhängig von biefer als reiner Philosophie, d. i. als Metaphysif, vollständig, welches sich in dieser Urt gang abgesonderter Erkenntnisse wol thun lagt) vorzutragen, wohl bewußt, daß es, ohne im Besige berfelben zu fenn, vergeblich fen, ich will nicht fagen, bas Moralische ber Pflicht in allem, was pflichtmafig ift, genau fur die speculative Beurrtheilung zu bestimmen, sondern so gar im bloß gemeinen und practis schen Gebrauche, vornemblich der moralischen Untermeis fung, unmöglich fen, die Sitten auf ihre achte Princivien zu grunden und badurch reine moralische Gesinnungen zu bewirken und zum hochsten Weltbesten ben Bemuthern einzupfropfen.

C 2

Ilm aber in dieser Bearbeitung nicht bloß von bet gemeinen sittlichen Beurtheilung (die hier sehr achtungswürdig ist,) zur philosophischen, wie sonst geschehen ist, sondern von einer populären Philosophie, die nicht weiter geht; als sie durch Tappen vermittelst der Benspiele kommen kann, die zur Metaphysik (die sich durch nichts Empirisches weiter zurückhalten läßt, und; indem sie den ganzen Inbegriff der Vernunsterkenntnis dieser Art ausmessen muß, allenfalls bis zu Ideen geht, wo selbst die Benspiele uns verlasen,) durch die natürlichen Stuffen sortzuschreiten; mussen wir das practische Vernunstvermögen von seinen allgemeinen Bestimmungsregeln an, die dahin, wo aus ihm der Begriff der Pflicht entspringt, verselgen und deutlich darstellen:

Ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesehen. Nur ein vernünstiges Wesen hat das Vermögen, nach der Vorstellung der Gesehe, d. i. nach Principien, zu handeln, oder einen Willen: Da zur Ableitung der Hand-lungen von Gesehen Vernunst erfordert wird, so ist der Wille nichts anders, als practische Vernunst: Wenn die Vernunst den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die Handlungen eines solchen Wesens, die als objectiv nothwendig erkanntwerden, auch subjectiv nothwendig; d. i. der Wille ist ein Vermögen, nur dassenige zu wählen, was die Vernunst, unabhängig von der Neigung,

als practisch nothwendig, b. i. als gut erkennt. 2300 stimmt aber die Vernunft für sich allein ben Willen nicht binlanglich, ist dieser noch subjectiven Bedingungen (gemiffen Triebfebern) unterworfen, die nicht immer mit ben objectiven übereinstimmen; mit einem Worte, ift ber Wille nicht an sich völlig ber Vernunft gemäß (wie es ben Menschen wirklich ist); so sind die Handlungen, die objectivals nothwendig erkannt werden, subjectiv zufällia und die Bestimmung eines folden Willens, objectiven Geschen gemäß, ist Nothigung; b. i. bas Verhaltnift ber objectiven Befete zu einem nicht burchaus auten Willen wird vorgestellt als bie Bestimmung bes Willens eines vernünftigen Wefens zwar durch Grunbe ber Bernunft, benen aber bieser Wille seiner Natur nach nicht nothwendig folgfam ift.

Die Vorstellung eines objectiven Peincips, sofern es für einens Willen nothigend ist, heißt ein Gebot (ber Vernunft) und die Formel des Gebots heißt Imperativ.

Alle Imperativen werden durch ein Sollen ausgestruckt, und zeigen dadurch das Verhältniß eines objectiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen an, der seisner subjective Veschaffenheit nach dadurch nicht nothwendig bestimmt wird, (eine Nothigung). Sie sagen, daß etwas zu thun oder zu unterlassen gut sen wurde, allein

fie

sie sagen es einem Willen, der nicht immer darum etwas thut, weil ihm vorgestellt wird, daß es zu thun gut sev. Practisch gut ist aber, was vermittelst der Vorstellungen der Vernunst, mithin nicht aus subjectiven Ursachen, sondern objectiv, d. i. aus Gründen, die für jedes vernünstige Wesen, als ein solches, gultig sind, den Willen desstimmt. Es wird vom Angenehmen unterschieden, als demjenigen, was nur vermittelst der Empsindung aus bloß subjectiven Ursachen, die nur für dieses oder jenes seinen Sinn gelten, und nicht als Princip der Vernunst, das für jedermann gilt, auf den Willen Sinsluß hat \*).

Ein

\*) Die Abhängigkeit des Begehrungsvermögens von Empfindun: gen beift Reigung, und biefe beweifet alfo jederzeit ein Beb urf nig. Die Abhangigkeit eines jufallig bestimmbaren Billens aber von Principien ber Bernunft beißt ein Intereffe. Dieses findet alfo nur ben einem abhangigen Willen fatt, der nicht von felbft jederzeit der Vernunft gemäß ift ; beym gott: lichen Willen fann man fich fein Intereffe gebenfen. auch der menschliche Wille kann woran ein Inter eiffe nebe men, ohne darum a us Interesseauh and eln. Das erfe bedeutet das practifch e Intereffe an der Sandlung, bas zwente bas pathologisch e Intereffe am Gegenftande ber Sandlung. Das erfte jeigt nur Abhangigkeit bes Willens von Principien ber Bernunft an fich felbft, bas zwente von ben Brins civien berfelben jum Behuf der Neigung an, ba nemlich bieTernunft nur die practische Regel angiebt, wie dem Bedurfniffe ber Reigung abgeholfen werde. Im erften Kalle intereffirt mich bichandlung,im zwenten ber Gegenftand ber Sandlung, (fo fern er mir angenehm ift). Wir haben im erften Abschnitte gefeben . bağ ben einer Sandlung auspflicht nicht auf das Intereffe am Wegenstande, fondern blog an ber Bandlung fetoft und ihrem Princip in der Bernunft (dem Gefen) gefeben werden muffe,

Ein vollkommen guter Wille wurde also eben sowol unter objectiven Gesegen (bes Guten) stehen, aber
nicht dadurch als zu gesesmäßigen Handlungen genöthigt
vorgestellt werden können, weil er von selbst, nach seiner
subjectiven Beschaffenheit, nur durch die Verstellung des
Guten bestimmt werden kann. Daher gelten für den
göttlichen und überhaupt für einen heiligen Willen keine
Imperativen; das Sollen ist hier am unrechten Orte,
weil das Wollen schon von selbst mit dem Geses nothwendig einstimmig ist. Daher sind Imperativen nur
Formeln, das Verhältnis objectiver Gesese des Wollens
überhaupt zu der subjectiven Unvollkommenheit des Willens dieses oder jenes vernünstigen Wesens, z. B. des
menschlichen Willens, auszudrücken.

Alle Imperativen nun gebieten entweder hypothetisch, oder categorisch. Jene stellen die practische Nothwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man will (oder doch möglich ist, daß man es wolle), zu gelangen vor. Der categorische Imperativ würde der seyn, welcher eine Handlung als sür sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern Zweck, als objectiv = nothwendig vorstellte.

Weil jedes practische Gesetz eine mögliche Handlung als gut und darum, für ein durch Vernunft prazctisch bestimmbares Subject, als nothwendig vorstelltz so E 4 sind sind alle Imperativen Formeln der Bestimmung der Handlung, die nach dem Princip eines in irgend einer Art guten Willens nothwendig ist. Wenn nun die Handlung bloß wozu anderes, als Mittel, gut seyn würde, so ist der Imperativ hypothetisch; wird sie als an sich gut vorgestellt, mithin als nothwendig in einem an sich der Vernunftgemäßen Willen, als Princip desselben, so ist er categorisch.

Der Imperativ sagt-alfo, welche burch mich möge liche Handlung gut ware, und stellt die practische Regel in Verhältniß auf einen Willen vor, der darum nicht sofort eine Handlung thut, weil sie gut ist, theils weil das Subject nicht immer weiß, daß sie gut sen, theils weil, wenn es dieses auch wüste, die Marimen desselben doch den objectiven Principien einer practischen Vernunft zu- wider senn könnten.

Der hypothetische Imperativ sagt also nur, daß die Handlung zu irgend einer möglichen oder wirklichen Absicht gut sein. Im erstern Fall ist er ein problematisch, im zweiten affertorisch practisches Princip. Der categorische Imperativ, der die Handlung ohne Weziehung auf irgend eine Absicht, d. i. auch ohne irgend einen andern Zweck sür sich als objectiv nothewendig erklärt, gilt als apodictisch (practisches) Princip.

Man fann fich bas, mas nur burch Rrafte irgend eines vernünftigen Wefens möglich ift, auch für irgend einen Willen als mögliche Absicht denken, und daher sind der Principien der Handlung, so fern diese als nothwendig vorgestellt wird, um irgendeine baburch zu bewirkende mog. liche Absicht zu erreichen , in der That unendlich viel. Alle Biffenschaften haben irgend einen practischen Theil. ber aus Musgaben besteht, baf irgend ein 3meck für uns möglich sen, und aus Imperativen, wie er erreicht werben fonne. Diese konnen baber überhaupt Imperativen ber Geschicklichkeit heißen. Db ber Zweck vernunftig und gut sen, bavon ift bier gar nicht bie Frage, sondern nur was man thun muffe, um ihn zu erreichen. Die Worschriften für ben Urst, um feinen Mann auf grundliche Urt gefund zu machen, und für einen Giftmischer, um ihn sicher zu tobten, sind in so fern von gleichem Werth, als eine jede bazu bient, ihre Absicht vollkommen zu be-Beil man in ber fruhen Jugend nicht weiß, wirfen. welche Zwecke uns im leben aufstoßen durften, fo fuchen Eltern vornehmlich ihre Rinder recht vielerlen lernen zu laffen, und forgen fur die Geschicklichkeit im Gebrauch ber Mittel zu allerlen beliebigen Zwecken , von beren feinen sie bestimmen konnen , ob er nicht etwa mirklich kunftig eine Absicht ihres Zöglings werden könne, wovon es indeffen boch moglich ift , daß er fie einmalhaben mochte, und biefe Sorgfalt ift fo groß, baf fie barüber gemeis niglich verabsaumen, ihnen das Urtheil über ben Werth C 5 ber ber Dinge, bie fie fich etwa ju Zweden machen möchten, ju bilben und zu berichtigen.

Es ist gleichwol ein 3med, ben man ben allen vernünftigen Befen (fo fern Imperative auf fie, nemlich als abhangige Befen, paffen, ) als wirflich vorausfegen fann, und also eine Absicht, die sie nicht etwa bloß haben können, sondern von der man sicher voraussegen kann baß sie solche insaesamt nach einer Naturnothwendigfeit haben, und bas ift die Absicht auf Gluckfeligkeit. Der hypothetische Imperativ, der die practische Nothwendigfeit der handlung, als Mittel zur Beforderung ber Gludfeligkeit, vorstellt, ist affertorisch. Man darfihn nicht bloß als nothwendig zu einer ungewissen, bloß möglichen Absicht, vortragen , sondern zu einer Absicht , die man sicher und a priori ben jedem Menschen voraussegen fann, weil fie zu seinem Befen gehort. Mun kann man die Geschicklichfeit in der Bahl ber Mittel zu feinem eigenen größten Bohlfenn Rlugheit\*) im engsten Verstande nennen. 21=

\*) Das Wort Alugheit wird in zwiefachen Sinn genommen, einmal kann es den Namen Weltklugheit, im zwepten den derPris vatklugheit führen. Die erste ist die Geschicklichkeit eines Menschen, auf andere Einstuß zu haben, um sie zu seinen Absichten zu gebrauchen. Die zwepte die Einsicht, alle diese Absichten zu seinem eigenen daurenden Vortheit zu vereinigen. Die letztere ist eigentlich diesenige, worauf selbst der Werth der erstern zurückgeführt wird, und wer in der erstern Art klug ist, nicht aber in der zwepten, von dem könnte man besser sagen: er ist gescheid und verschlagen, im ganzen aber doch unklug. fo ist der Imperativ, der sich auf die Wahl der Mittel zur eigenen Glückfeligkeit bezieht, d. i. die Vorschrift der Klugheit, noch immer hypothetisch; die Handlung wird nicht schlechthin, sondern nur als Mittel zu einer andern Absicht geboten.

Endlich giebt es einen Imperativ, der, ohne irgend eine andere durch ein gewisses Verhalten zu erreichende Absicht als Bedingung zum Grunde zu legen, dieses Verhalten unmittelbar gebietet. Dieser Imperativ ist categorisch. Er betrift nicht die Materie der Handlung und das, was aus ihr erfolgen soll, sondern die Form und das Princip, woraus sie selbst folgt, und das Wesentlich Gute derselben besteht in der Gesinnung, der Erfolg mag senn, welcher er wolle. Dieser Imperativ mag der der Sittlich feit heißen.

Das Wollen nach biesen breyerlen Principien wird auch durch die Ungleichheit der Nöthigung des Willens deutlich unterschieden. Um diese nun auch merklich zu machen, glaube ich, daß man sie in ihrer Ordnung am angemessensten so benennen würde, wenn man sagte: sie wären entweder Regeln der Geschicklichkeit, oder Nathsschläge der Klugheit, oder Gebote (Gesehe) der Sittlichkeit. Denn nur das Geseh sührt den Begriff einer undedingten und zwar objectiven und mithin allgemein gultigen Nothwendigkeit ben sich, und Gebote sind Ge-

fese, benen gehorcht, b. i. auch wiber Neigung Folge geleistet werden muß. Die Nathgebung enthält zwar Nothwendigkeit, die aber bloß unter subjectiver gefälliger Bedingung, ob dieser oder jener Mensch dieses oder jenes zu seiner Glückseliskeit zähle, gelten kann; dagegen der categorische Imperativ durch keine Bedingung eingeschränkt wird, und als absolut sobzleich practisch nochwendig ganz eigentlich ein Gebot heißen kann. Man könnte die ersteren Imperative auch technisch (zur Kunst gehörig), die zwenten pragmatisch ich zur Bohlsahrt), die dritten moralisch (zum freven Verhalten überhaupt, d. i. zu den Sitten gehörig,) nennen.

Nun entsteht die Frage: wie sind alse diese Imperative möglich? Diese Frage verlangt nicht zu wissen, wie die Vollziehung der Handlung, welche der Imperativ gebietet, sondern wie bloß die Nöthigung des Willens, die der Imperativ in der Aufgabe ausdrückt, gedacht werden könne. Wie ein Imperativ der Geschicklichkeit möglich sen, bedarf wol keiner besondern Erdrterung. Wer den Zweck will, will (so fern die Vernunft auf seis

ne

<sup>\*)</sup> Mich deucht, die eigentliche Bedeutung des Worts pragmatif de könne so am genauesten bestimmt werden. Denn pragmatisch werden die Sanction en genannt, welche eigentlich nicht aus dem Rechteder Staaten, als nothwendige Gelege, sondern aus der Porforge für die allgemeine Wohlfahrt sließen. Pragmatisch ist eine Geschichte abgesaßt, wenn siellng macht, d. i. die Welt belehrt, wie sie ihren Bortheil bester, oder wenigstens eben so gut, als die Vorwelt, bespragen könne.

he Handlungen entscheibenben Ginfluß hat,) auch bas baau unentbehrlich nothwendige Mittel, das in feiner Ge-Diefer Sakift, was bas Wollen betrifft, anas Intifch; benn in dem Bollen eines Objects, als meiner Wirfung, wird fchon meine Caufalitat, als handelnder Urfache, b. i. ber Gebrauch ber Mittel, gebacht, und ber Imperativ gieht ben Begriff nothwendiger Handlungen zu diesem Zwecke schon aus dem Begriff eines Woltens biefes Zwecks heraus, (bie Mittel felbft ju einer vor gefesten Absicht zu bestimmen, bagu gehoren allerdings funthetifche Sage, die aber nicht den Brund betreffen , den Actus des Willens, sondern das Object wirklich zu max den). Daß um eine linie nach einem fichern Princip in zwen gleiche Theile zu theilen, ich aus den Enden derfelben zwen Rreuzbogen machen muffe, das lehrt die Mathematif freglich nur durch sonthetische Gage; aber daß, wenn ich weiß, burch folche handlung allein konne bie gebachte Wirkung geschehen, ich, wenn ich bie Wirkung vollständig will, auch die Handlung wolle, die dazu erforderlich ift, ift ein analytischer Saß; benn etwas als eine auf gewiffe Urt burch mich mögliche Wirkung, und mich, in Unschung ihrer, auf biefelbe Urt handelnd bors ftellen , ift gang einerlen.

Die Imperativen ber Klugheit, wurden, wenn es nur fo leicht ware, einen bestimmten Begriff von Gluck-feligkeit zu geben, mit benen ber Beschicklichkeit gang und

und gar übereinkommen, und eben sowol analytisch Denn es wurde eben sowol bier, als bort, heißen: wer ben Zweck will, will auch (ber Vernunft gemäß nothwendig) die einzigen Mittel, die bazu in feiner Gewalt find. Allein es ift ein Unglud, baf ber Begriff ber Gluckfeligkeit ein fo unbestimmter Begriff ift. daß, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen municht. er boch niemals bestimmt und mit sich felbst einstimmig fagen kann, was er eigentlich wunsche und wolle. Die Urfache bavon ift : bag alle Elemente, Die zum Begriff · ber Bluckfeligkeit geboren, insgesamt empirisch find, b. i. aus ber Erfahrung muffen entlehnt werben , baß aleichwol zur Ibee ber Gluckfeligkeit ein absolutes Bange, ein Marimum des Wohlbefindens, in meinem gegenwarrtigen und jedem zufunftigen Buftande erforderlich ift. Dun ifts unmöglich, daß bas einsehendste und zugleich allervermogenoste, aber both endliche Wesen sich einen bestimmten Begriff von bem mache, mas er hier eigent= lich wolle? Will er Reichthum, wie viel Gorge, Neid und Nachstellung könnte er sich tadurch nicht auf den Hals ziehen. Willer viel Erfenntniß und Ginficht, vielleicht fonnte bas ein nur um befto scharferes Auge werben, um bie Uebel, die sich fur ihn jest noch verbergen und doch nicht vermieden werden konnen , ihm nur um desto schrecklicher zu zeigen, oder seinen Begierden, die ihm schon genug zu schaffen machen, noch mehr Bedurfniffe aufzuburben. Will er ein langes leben , mer fteht ihm bafür, baß es nicht ein langes Elend fenn murbe? Will er wenigstens Wefundheit, wie oft hat noch Ungemachrichkeit des Körpers von Ausschweifung abgehalten , barein unbeschrankte Gesundheit wurde haben fallen laffen , u. f.w. Rurg, er ift nicht vermogend, nach irgend einem Brundsage, mit völliger Gewifheit zu bestimmen, mas ihn wahrhaftig glucklich machen werde, barum, weil hiezu Allwiffenheit erforderlich fenn murde. Man fann alfo nicht nach bestimmten Principien handeln, um glücklich zu fenn, fondern nur nach empirischen Rathschlagen, z. 23. der Diat, ber Sparfamteit, ber Boffichfeit, ber Buruckhaltung u. f. w. von welchen die Erfahrung lehrt. baß sie bas Wohlbefinden im Durchschnitt am meisten befordern. hieraus folgt, daß die Imperativen ber Rlugheit, genau zu reben, gar nicht gebieten, b. i. Sandlungen objectiv als practisch - nothwendig darstellen fonnen, daß sie eher für Anrathungen (confilia) als Gebote (praecepta) der Vernunft zu halten find , daß die Aufgabe : ficher und allgemein zu bestimmen, welche Sandlung die Blucfeligkeit eines vernunftigen Wefens beforbern werde , vollig unaufoslich , mithin fein Imperativ in Unfehung berfelben möglich fen, ber im ftrengen Berstande gebote, bas zu thun, was glucklich macht, weit Bluckteligkeit nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der Einbildungsfraft ist, was bloß auf empirischen Grunden beruht, von denen man vergeblich erwartet, daß sie eine Handlung bestimmen sollten, baburch die Totalität einer

in der That unendlichen Reihe von Folgen erreicht wurde. Dieser Imperativ der Klugheit wurde indessen, wenn man annimmt, die Mittel zur Glückseligkeit ließen sich sicher angeben, ein analytisch - practischer Saß senn; denn er ist von dem Imperativ der Geschicklichkeit nur darin unterschieden, daß ben diesemder Zweck bloß mög, lich, ben jenem aber gegeben ist i da beide aber bloß die Mittel zu demjenigen gebieten, von dem man voraussest, daß man es als Zweck wollte; so ist der Imperativ, der das Wollen der Mittel sür den, der den Zweck will, gebietet, in beiden Fällen analytisch. Es ist also in Unssehung der Möglichkeit eines solchen Imperativs auch keisne Schwierigkeit.

Dagegen, wie der Imperativ der Sittlichkeit möglich sen, ist ohne Zweisel die einzige einer Austösung bedurftige Frage, da er gar nicht hypothetisch ist und also
die objectiv - vollgestellte Nothwendigkeit sich auf keine Boraussehung stühen kann, wie ben den hypothetischen Imperativen. Nur ist immer hieben nicht aus der Acht zulassen, daß er durch kein Benspiel, mithin empirisch auszumachen sen, od es überall irgend einen dergleichen Imperativ gebe, sondern zu besorgen, daß alle, die categorisch scheinen, doch versteckter Weise hypothetisch senn mögen. Z. B. wenn es heißt: du sollt nichts betrüglich versprechen; und man nimmt, daß die Nothwendigkeit dieser Unterlassung nicht etwa blose Rathgebung zu Ver-

meibung irgend eines andern Uebels fen, fo bag etma hieße: bu follst nicht lugenhaft versprechen, damit bu nicht, wenn es offenbar wird, dich um den Credit bringest; sondern eine Bandlung bieser Urt muffe für sich felbst als bose betrachtet werben, ber Imperativ bes Verbots sen also categorisch; so kann man boch in feinem Benfpiel mit Gewißheit darthun, daß der Wille hier ohne andere Triebfeder , bloß durchs Gefes, beftimmt werbe, ob es gleich fo scheint; benn es ift imbaß ingeheim Furcht für Beichamung. mer moalich. vielleicht auch dunkle Beforgniß anderer Gefahren, Ginfluk auf den Willen haben moge. Wer fann bas Nichtfenn einer Ursache durch Erfahrung beweisen, ba biefe nichts weiter lehrt, als daß wir jene nicht mahrnehmen? Auf folden Fall aber wurde ber sogenannte moralisch: Imperatio, ber als ein folder categorisch und unbedingt erscheint, in der That nur eine pragmatische Worschrift fenn , die uns auf unfern Vortheil aufmerkfam macht , und uns bloß lehrt, biefen in Acht zunehmen.

Wir werden also die Möglichkeit eines categorisschen Imperativs ganzlich a priori zu untersuchen haben, da uns hier der Vortheil nicht zu statten kommt, daß die Wirklichkeit desschen in der Erfahrung gegeben, und also die Möglichkeit nicht zur Fortsetzung, sondern bloß zur Erklärung nöthig wäre. So viel ist indessen vorläufig einzusehen: daß der categorische Imperativ allein als ein

practisches Gesetz laute, die übrigen insgesamt zwar Principien des Willens, aber nicht Gesetze heißen können; weil, was bloß zur Erreichung einer beliebigen Abssicht zu thun nothwendig ist, an sich als zufällig betrachtet werden kann, und wir von der Verschrift jederzeit los senn können, wenn wir die Absicht aufgeben, dahingegen das unbedingte Gebot dem Willen kein Belieben in Ansehung des Gegentheils fren läßt, mithin allein diejenige Nothwendigkeit ben sich führt, welche wir zum Gesetz verlangen.

Zweytens ist bey biesem categorischen Imperativ oder Geseße der Sittlichkeit der Grund der Schwierige keit ( die Möglichkeit desselben einzusehen,) auch sehr groß. Er ist ein synthetisch-practischer Saß \*) a priori, und da die Möglichkeit der Säße dieser Art einzusehen so viel Schwierigkeit im theoretischen Erkenntnisse hat, so läßt sich leicht abnehmen, daß sie im practischen nicht weniger haben werde.

Ben

<sup>\*)</sup> Ich verknüpfe mit dem Willen, ohne vorausgesetzte Bedingung aus irgend einer Neigung, die That a priori, mithin nothe wendig (obgleich nur objectiv, d. i. unter der Idee einer Ver, nunft, die über alle subjective Bewegursachen völlige Gewalt hätte). Dieses ist also ein practischer San, der pas Wollen einer Handlung nicht aus einem schon vorausgesetzen analytisch ableitet, (denn wir haben keinen so vollkommenen Willen) sondern mit dem Begriffe des Willens als eines vernünftigen Wesens unmittelbar, als etwas, das in ihm nicht enthalten ist, verknüpft.

Ben dieser Aufgabe wollen wir zuerst versuchen, ob nicht vielleicht der bloße Begriff eines categorischen Imperativs auch die Formel desselben an die Hand gebe, die den Saß enthält, der allein ein categorischer Imperativ senn fann; denn wie ein solches absolutes Gebot möglich sen, wenn wir auch gleich wissen, wie es lautet, wird noch besondere und schwere Bemühung erfordern, die wir aber zum lesten Abschnitte aussessen.

Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ überhaupt denke, so weiß ich nicht zum voraus, was er enthalten werde: bis mir die Bedingung gegeben ist. Denke
ich mir aber einen categorischen Imperativ, so weiß
ich sosort, was er enthalte. Denn da der Imperativ
außer dem Geseße nur die Nothwendigkeit der Marime\*)
enthält, diesem Geseße gemäß zu senn, das Geseß aber
keine Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt war,
so bleibt nichts, als die Allgemeinheit eines Geseßes überhaupt übrig, welchem die Marime der Handlung gemäß
D 2

<sup>\*</sup>Marime ist das subjective Princip zu handeln, und muß vom objectiven Princip, nemlich dem practischen Geses, unterschieden werden. Jene enthält die practische Regel, die die Vernunst den Bedingungen des Subjects gesmäß ( öfters der Unwissenheit oder auch den Neigungen des selben) bestimmt, und ist also der Grundsaß, nach welchem das Subject handelt; das Geses aber ist das objective Princip, gültig für jedes vernünstige Wesen, und der Grundssaß, nach dem es handeln soll, d. i. ein Imperativ.

fenn foll, und welche Gemäßheit allein den Imperativeigentlich als nothwendig vorstellt.

Der rategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die duzugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.

Wenn nun aus diesem einigen Imperativ alle Imperativen der Pflicht, als aus ihrem Princip, abgeleitet werden können, so werden wir, ob wir gleich unausgemacht lassen, ob nicht überhaupt das, was man Pflicht nennt, ein leerer Begriff sen, doch wenigstens anzeigen können, was wir dadurch denken, und was dieser Begriff sagen wolle.

Weil die Allgemeinheit des Gesehes, wornach Wirstungen geschehen, dasjenige ausmacht, was eigentlich Natur im allgemeinsten Verstande (der Form nach), d. i. das Dasenn der Dinge, heißt, so sern es nach allgemeinen Gesehen bestimmt ist, so könnte der allgemeine Imperativ der Pflicht auch so lauten: handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgeminen Naturgesehe wersden sollte.

Nun wollen wir einige Pflichten herzählen, nach ber gewöhnlichen Eintheilung berfelben, in Pflichten gegen gen uns felbst'und gegen andere Menschen, in vollkommene und unvollkommene Pflichten\*).

- 1) Einer, ber burch einer Reihe von Uebeln, bie bis zur hoffnungslosigfeit angewachsen ift , einen Ueberbruß am leben empfindet, ift noch fo weit im Befige feiner Vernunft, baffer fich felbit fragen kann, obes auch nicht etwa ber Pflicht gegen fich felbst zuwider sen. fich bas leben zu nehmen. Nun versucht er: ob die Marime feiner handlung wol ein allgemeines Naturgefet werben fonne. Seine Marime aber ift : ich mache es mir aus Selbstliebe jum Princip, wenn bas leben ben seiner langern Frist mehr Uebel brobt, als es Unnehmlichkeit verspricht, es mir abzufürzen. fich nur noch, ob diefes Princip der Gelbftliebe ein allge= meines Naturgeset werben konne. Da fieht man aber bald, baffeine Natur, beren Gefeß es ware, burch biefelbe Empfindung , beren Bestimmung es ift , jur Beforberung
- \*) Man muß hier wohl merken, daß ich die Eintheifung der Pflichten für eine künftige Met aphy fik der Sitten mir ganzlich vorbehalte, diese hier also nur als beliebig (um meine Bepspiele zu ordnen) dastehe. Nebrigens verstehe ich hier unter einer vollkommenen Pflicht diesenige, die keine Ausnahme zum Vortheil der Neigung verstattet, und da habe ich nicht bloß äußere, sondern auch innere vollkom men e Pflichten, welches dem in Schulen angenommenen Wortzgebrauch zuwider läuft, ich aber hier nicht zu verantworten gemennet bin, weil es zu meiner Absicht einerlen ist zob man es mir einräumt, oder nicht.

verung des lebens anzutreiben, das leben selbst zu zerstöhren, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen wurde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattsinden könne, und folglich dem obersten Princip ganzlich widerstreite.

2) Ein anderer sieht sich durch Moth gedrungen, Er weiß wol, daß er nicht wird be-Geld zu borgen. zahlen konnen, sieht aber auch , daß ihm nichts geliehen werden wird, wenn er nicht vestiglich verspricht, es zu einer bestimmten Zeit zu bezahlen. Er hat Luft, ein folches Versprechen zu thun; noch aber hat er so viel Gewissen, sich zu fragen: ist es nicht unerlaubt und pflicht= widria, fich auf folche Urt aus Noth zu helfen? Befest, er beschlosse es doch, so wurde seine Marime der handlung fo lauten: wenn ich mich in Geldnoth zu fenn glaube, so will ich Geld borgen, und versprechen es zu bezah-Ien, ob ich gleich weiß, es werde niemals geschehen. Run ift dieses Princip ber Gelbstliebe , ober ber eigenen Buträglichkeit, mit meinem ganzen fünftigen Wohlbefinten vielkeicht wol zu vereinigen, allein jest ist die Frage: ob es recht fen ? Ich verwandle also die Zumuthung ter Selbstliebe in ein allgemeines Beset, und richte bie Frage so ein: wie es dann stehen wurde, wenn meine Marime ein allgemeines Gefet wurde. Da fehe ich nun fogleich, daß fie niemals als allgemeines Naturgefet gelten und mit fich felbst jusammenstimmen tonne, sondern fich

sich nothwendig widersprechen musse. Denn die Allgemeinheit eines Gesehes, daß jeder, nachdem er in Noth
zu senn glaubt, versprechen könne, was ihm einfällt,
mit dem Vorsaß, es nicht zu halten, wurde das Versprechen und den Zweck, den man damit haben mag,
selbst unmöglich machen, indem niemand glauben wurde, daß ihm was versprochen sen, sondern über alle
solche Acuserung, als eitles Vorgeben, lachen wurde.

3) Ein britter findet in sich ein Zalent', welches vermittelst einiger Cultur ihn zu einem in allerlen Absicht brauchbaren Menfchen machen fonnte. Er fieht fich aber in bequemen Umftanden, und zieht vor, lieber dem Bergnugen nachzuhangen , als fich mit Erweiterung und Berbefferung feiner glucklichen Naturanlagen zu bemuben. Noch fragt er aber : ob , außer ber Uebereinstimmung, die seine Marime der Verwahrlosung seiner Naturgaben mit feinem Sange zur Ergoblichkeit an fich bat, fie auch mit bem, was man Pflicht nennt, übereinstimme. fieht er nun, daß zwar eine Natur nach einem soichen allgemeinen Wefese immer noch besteben fonne, obgleich ber Mensch (so wie die Gudsee-Einwohner,) fein Talent roften ließe, und fein leben bloß auf Mußiggang, Ergoblichfeit, Fortpflanzung ,mit einem Wort, auf Genuß zu verwenden bedacht ware; allein er fann unmöglich wollen, daß diefes ein allgemeines Naturgefes werbe, ober als ein solches in uns durch Maturinstinct gelegt fen. D 4

fen. Denn als ein vernünftiges Wefen will er nothwendig, daß alle Vermögen in ihm entwickelt werden, weil sie ihm boch zu allerlen möglichen Absichten bienlich und gegeben sind.

Noch benft ein vierter, bem es wohl geht, indessen er fieht, bag andere mit großen Muhfeligkeiten ju fampfen haben (benen er auch wohl helfen konnte ): was gehts mich an ? mag boch ein jeder fo glucklich fenn, als es der himmel will, oder er sich selbst machen kann, ich werde ihm nichts entziehen, ja nicht einmal beneiben; nur zu feinem Bohlbefinden,ober feinem Benftande in ber Noth, habe ich nicht Luft etwas benzutragen! Nun konnte allerdings, wenn eine solche Denkungsart ein allgemeines Naturgeses wurde, bas menschliche Geschlecht gar wol bestehen , und ohne Zweifel noch bester , als wenn jedermann von Theilnehmung und Wohlwollen schwaft, auch fich beeifert, gelegentlich bergleichen auszuüben, bagegen aber auch, wo er nur kann, betrügt, bas Recht ber Menschen verkauft, oder ihm sonst Abbruch thut. Alber, obgleich es möglich ift, bag nach jener Marime ein allgemeines Naturgefeß wohl bestehen konnte; so ist es boch unmöglich, zu wollen, bagein solches Princip als Naturgefet allenthalben gelte. Denn ein Wille, ber Dieses beschlosse, wurde sich selbst widerstreiten, indem ber Falle fich boch manche eraugnen konnen, wo er anderer liebe und Theilnehmung bedarf, und wo er, burch ein solches aus seinem eigenen Willen entsprungenes Daturgeset, sich selbst alle Hoffnung bes Benstandes, den er sich wünscht, rauben würde.

Dieses sind nun einige von den vielen mirklichen oder wenigstens von uns dafür gehaltenen Pflichten, beren Abtheilung aus dem einigen angeführten Princip flar in die Augen fallt. Man muß wollen konnen , daß eine Marime unferer Handlung ein allgemeines Gefeß werde: bies ift ber Canon ber moralischen Beurtheilung berfelben überhaupt. Einige handlungen find fo beschaffen, baß ihre Marime ohne Widerspruch nicht einmal als allgemeines Naturgefeß gedacht werden kann; weit gefehlt, daß man noch wollen konne, es follte ein folches werden. Ben andern ift zwar jene innere Unmoglichkeit nicht anzutreffen, aber es ist boch unmöglich, zu wollen, daß ihre Marime zur Allgemeinheit eines Daturgefeges erhoben werde, weil ein folcher Bille fich felbst widersprechen murde. Man sieht leicht : daß die erstere ber strengen ober engeren (unnachlaglichen) Pflicht, die amente nur der weiteren (verdienftlichen) Pflicht widerftreite, und so alle Pflichten, was die Urt der Verbindlichfeit ( nicht das Object ihrer Handlung ) betrifft , durch diefe Benspiele in ihrer Abhangigkeit von dem einigen Princip vollständig aufgestellt worden.

Wenn wir nun auf uns selbst ben jeder Uebertrestung einer Pflicht Acht haben, so finden wir, daß wir D 5 wirks

wirklich nicht wollen, es solle unsere Maxime ein allgemeines Gefes werden, benn bas ift uns unmöglich, fonbern das Gegentheil derfelben foll vielmehr allgemein ein Befet bleiben ; nur nehmen wir uns bie Frenheit, für uns, ober (auch nur fur biefesmal) zum Vortheil unferer Neigung, bavon eine Ausnahme zu machen. Folg. lich, wenn wir alles aus einem und bemfelben Gesichtspuncte, nemlich der Vernunft, erwogen, so murben wir einen Widerspruch in unserm eigenen Willen antreffen , nemlich , daß ein gewisses Princip objectiv als allgemeines Geset nothwendig sen und doch subjectiv nicht allgemein gelten , sondern Ausnahmen verstatten sollte. Da wir aber einmal unsere handlung aus dem Gesichts= puncte eines gang ber Bernunft gemäßen, bann aber auch eben dieselbe handlung aus dem Gesichtspuncte eines burch Neigung affectirten Willens betrachten, so ist wirklich hie kein Widerspruch, wol aber ein Wider= stand ber Neigung gegen die Vorschrift ber Vernunft, (antagonismus) wodurch die Allgemeinheit des Princips (universalitas) in eine bloße Gemeingultigfeit (generalitas) verwandelt wird, baburch das practische Vernunftprincip mit der Marime auf dem halben Wege zusam= menfommen foll. Db nun biefes gleich in unferm eigenen unpartenisch angestellten Urtheile nicht gerechtsertiget werben fann, fo beweiset es boch, baf wir die Gultigkeit des categorischen Imperativs wirklich anerkennen, und uns (mit aller Uchtung fur benfelben,) nur einige, wie

wie es uns scheint, unerhebliche und uns abgedrungene Ausnahmen erlauben.

Wir haben so viel also wenigstens dargethan, daß, wenn Pflicht ein Begriff ist, der Bedeutung und wirkliche Gesetzebung für unsere Handlungen enthalten soll, diese nur in categorischen Imperativen, keineswegs aber in hypothetischen ausgedrückt werden könne; imgleichen haben wir, welches schon viel ist, den Inhalt des categorischen Imperativs, der das Princip aller Pflicht (wenn es überhaupt dergleichen gabe,) enthalten müßte, deutslich und zu jedem Gebrauche bestimmt dargestellt. Noch sind wir aber nicht so weit, a priorizu beweisen, daß dergleichen Imperativ wirklich stattsinde, daß es ein practisches Gesetzgebe, welches schlechterdings und ohne alle Triebsedern für sich gebietet, und daß die Besolgung dieses Gesetze Pflicht sey.

Ben der Absicht, dazu zu gelangen, ist es von der änßersten Wichtigkeit, sich dieses zur Warnung dienen zu lassen, daß man es sich ja nicht in den Sinn kommen lasse, die Realität dieses Princips aus der bekondern Eigenschaft der menschlichen Natur ableiten zu wolzten. Denn Pflicht soll practisch zunbedingte Nothwenzbigkeit der Handlung seyn; sie muß also für alle verznünstige Wesen (auf die nurüberall ein Imperativtressen fen kann, gelten, und allein darum auch für allen menschzlichen Willen ein Gesetz seyn. Was dagegen aus der besonz

besondern Naturanlage ber Menschen , mas aus gewiffen Gefühlen und Sange, ja fo gar, wo moglich, que einer besonderen Richtung, die der menschlichen Vernunft eigen ware, und nicht nothwendig für ben Willen eines jeden vernünftigen Wefens gelten mußte, abgeleitet wird, bas fam zwar eine Maxime für uns, aber fein Gefeß abgeben, ein subjectiv Princip, nach welchem wir hanbeln zu durfen, Hang und Reigung haben, aber nicht ein objectives, nach welchem wir angewiesen waren zu handeln, wenn gleich aller unfer hang, Reigung und Matureinrichtung bawiber mare, fo gar, baf es um befto mehr die Erhabenheit und innere Burde des Gebots in einer Pflicht beweiset, je weniger die subjectiven Urfachen bafür, je mehr sie bagegen senn, ohne boch beswegen bie Nothigung durche Gefes nur im mindeften zu ichwächen. und feiner Gutigfeit etwas zu benehmen.

Hier sehen wir nun die Philosophie in der That auf einen mißlichen Standpunct gestellet, der seife seyn soll, werachtet er weder im Himmel, noch auf der Erde, an etwas gehängt, oder woran gestüßtwird. Hier soll sie ihre tauterkeit beweisen, als Selbsthalterin ihrer Gesete, nicht als Herold derjenigen, welche ihr ein eingepflanzter Sinn, oder wer weiß welche vormundschaftliche Natur einstüsser, die insgesamt, sie mögen immer besser seyn als gar nichts, doch niemals Grundsäse abgeben können, die die Vernunft dictirt, und die durchaus völlig a priori ihren Quell, und hiemit zugleich ihr gebietendes Unasehen

sehen haben mussen: nichts von der Neigung des Mensichen, sondern alles von der Obergewalt des Gesetses und der schuldigen Achtung für dasselbe zu erwarten, oder den Menschen widrigenfalls zur Selbstverachtung und innern Abscheu zu verurtheilen.

Alles also, was empirish ift, ift, als Buthat zum Princip der Sittlichkeit, nicht allein bazu ganz untauglich, fonbern ber Lauterfeit ber Sitten felbst hochst nachtheilig. an welchen der eigentliche und über allen Preis erhabene Werth eines schlechterbings guten Willens, eben barin besteht , baß bas Princip der handlung von allen Ginfluffen zufälliger Grunde, die nur Erfahrung an bie Sand geben fann, fren fen. Biber biefe Rachtaffigfeit, ober gar niedrige Denkungsart, in Auffuchung des Princips unter empirischen Bewegursachen und Gefegen, kann man auch nicht zu viel und zu oft Warnungen ergeben laffen, indem die menschliche Vernunft in ihrer Ermudung gern auf diesem Politer ausruht, und in dem Traume fußer Worspiegelungen ( die fie boch fatt ber Juno eine Wolke umarmen laffen,) ber Sittlichfeit einen aus Bliebern gang verschiedener Abstammung zusammengeflickten Baftard unterschiebt, ber allem abnlich fieht, was man baran feben will, nur ber Tugend nicht, für ben, ber fie einmal in ibrer mahren Geftalt erblickt hat \*). Die

<sup>\*</sup> Die Zugend in ihrer eigentlichen Gestalt erblicken, ift nichts unbers, als die Sittlichkeit, von aller Bennischung des Sinnlichen

Die Frage also ist biese : ift es ein nothwendiges Befeß für alle vernünftige Wefen, ihre handlungen jeberzeit nach solchen Maximen zu beurtheilen, von benen fie selbst wollen tonnen, daß sie zu allgemeinen Besegen bienen follen? Wenn es ein folches ift, fo muß es (vollig a priori) schon mit dem Begriffe des Willens eines vernunftigen Wefensüberhaupt verbunden fenn. Um aber diese Verknupfung zu entbecken , muß man , so fehr man fich auch streubt, einen Schritt hinaus thun, nemlich zur Metaphysit, obgleich in ein Gebiet berfelben, welches vondem der speculativen Philosophie unterschieden ift, nemlich in die Metaphysik ber Sitten. In einer practischen Philosophie, wo es uns nicht barum zu thun ift, Grunde anzunehmen, bon bem, was geschieht, sonbern Gefeke von dem, was gefchehen foll, ob es gleich niemals aeschieht, d. i. objectiv = practische Gesete: ba haben wir nicht nothig, über die Grunde Untersuchung angustellen, warum etwas gefällt oder mifffällt, wie das Beranugen der bloßen Empfindung vom Geschmacke, und ob biefer von einem allgemeinen Wohlgefallen ber Vernunft unterschieden sen; worauf Gefühl der luft und Unluft berube , und wie hieraus Begierden und Reigungen , aus diesen aber, durch Mitwirkung der Vernunft, Marimen

ent=

lichen und allem unachten Schmud bestohns, ober ber Selbst. liebe, entkleibet, darzustellen. Wie sehr sie alsbenn alles übrige was ben Neigungen reizend erscheint, verdunkele, kann jeder vermittelst bes mindesten Versuchs seiner nicht gang für alle Abstraction verdorbenen Vernunkt leicht inne werden.

entspringen; benn das gehört alles zu einer empirischen Seelenlehre, welche den zwenten Theil der Naturlehre ausmachen würde, wenn man sie als Philosophie der Natur betrachtet, so sern sie auf empirischen Geseigen gegründet ist. Hier aber ist vom objectiv = practischen Geseige die Rede, mithin von dem Verhältnisse eines Willens zu sich selbst, so sern er sich bloß durch Vernunst bestimmt, da denn alles, was aufs Empirische Veziehung hat, von selbst wegfällt; weil, wenn die Verzunft für sich allein das Verhalten bestimmt, (wovon wir die Möglichkeit jest eben untersuchen wollen,) sie dieses nothwendig a priori thun muß.

Der Wille wird als ein Vermögen gedacht, der Norstellung gewisser Geseke gemäß sich selbst zum Handeln zu bestimmen. Und ein solches Vermögen kann nur in vernünftigen Wesen anzutreffen senn. Nunist das, was dem Willen zum objectiven Grunde seiner Selbstbestimmung dient, der Zweck, und dieser, wenn er durch bloße Vernunftgegeben wird, muß für alle vernünftige Wesen gleich gelten. Was dagegen bloß den Grund der Möglichseit der Handlung enthält, deren Wirkung Zweck ist, heißt das Mittel. Der subjective Grund des Vegehrens ist die Triebseder, der objective des Wollens der Vewegungsgrund; daher der Unterschied zwischen subjectiven Zwecken, die auf Triebsedern beruhen, und objectiven, die auf Vewegungsgründe ankommen, welche sür jedes

jedes vernünftige Wesen gelten. Practische Principien sind formal, wenn sie von allen subjectiven Zwecken abstrahiren, sie sind aber material, wenn sie diese, mithin gewisse Triebsedern, zum Grunde legen. Die Zwecke, die sich ein vernünstiges Wesen als Wirkungen seiner Handlung nach Belieben vorsest, (materiale Zwecke) sind insgesamt nur relativ; benn nur bloß ihr Verhältniss auf ein besonders geartetes Vegehrungsvermögen des Subjects gibt ihnen den Werth, der daher keine allgemeine für alle vernünstige Wesen, und auch nicht sür jedes Wollen gültige und nothwendige Principien, d. i. practische Gesese, an die Hand geben kann. Daher sind alle diese relative Zwecke nur der Grund von hypothetischen Imperativen.

Gesetzt aber, es gabe etwas, dessen dasenn an sich selbst einen absoluten Werth hat, was, als Zweck an sich selbst, ein Grund bestimmter Gesetze senn könnte, so wurde in ihm, und nur in ihm allein, der Grund eines möglichen categorischen Imperativs, d. i. practischen Gesetze, liegen.

Run sage ich: ber Mensch und überhaupt jedes vernünstige Wesen, existirt als Zweck an sich felbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche sur diesen ober jenen Willen, sondern muß in allen seinen, sowol auf sich selbst, als auch auf andere vernünstige Wesen gerich-

teten Sandlungen, jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werben. Alle Gegenstande ber Meigungen haben nur einen bedingten Werth; benn, wenn die Neigungen und barauf gegrundete Bedurfniffe nicht maren, fo murbe ihr Gegenftand ohne Werth fenn. Die Neigungen felber aber , als Quellen der Bedürfniß, haben so wenig einen absoluten Werth, um fie felbst zu wunschen, daß vielmehr, ganglich havon fren zu fenn, der allgemeine Bunsch eines jeben vernunftigen Wefens fenn muß. Ulfo ift ber Werth aller durch unfere Handlung zu erwerbenden Gegenstänbe jederzeit bedingt. Die Wefen, beren Dasenn zwar nicht auf unferm Willen, sondern ber Matur beruht, baben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Werth, als Mittel, und heißen baber Sachen, bagegen vernunftige Wefen Versonen genannt werden, weil ihre Matur sie schon als Zwecke an fich felbst, d. i. als etwas, bas nicht bloß als Mittel gebraucht werden barf, auszeichnet, mithin fo fern alle Willführ einschränkt (und ein Begenstand ber Uchtung Dies sind also nicht bloß subjective Zwecke, beren ist). Eristenz, als Wirkung unserer handlung, fur uns einen Werthhat; fondern objective Zwecke, d. i. Dinge, beren Dasenn an fich selbst Zweck ift, und zwar einen folden, an beffen Statt fein anderer Zwed gefest werben fann, bem fie bloß als Mittel zu Diensten fteben follten, weil ohne dieses überall gar nichts von absoluten Werthe murde angetroffen werben; wenn aber aller Werth bedingt, mithin zufällig ware, so konnte für die Bernunft überall kein oberftes practisches Princip angetroffen werden.

Wenn es benn alfo ein oberftes practifches Princip, und, in Unsehung bes menschlichen Willens, einen categorischen Imperativ geben soll, so muß es ein solches fenn, bas aus ber Vorstellung bessen, was nothwendig für jedermann Zweck ist, weil es Zweck an sich selbst ist, ein objectives Princip des Willens ausmacht, mitbin zum allgemeinen practischen Geset bienen fann. Der Grund dieses Princips ist : die vernünftige Nutur eristirt als Zweck an sich selbst. So stellt sich nothwendig ber Mensch sein eignes Dasenn vor; so fern istes also ein subjectives Princip menschlicher handlungen. So stellt sich aber auch jedes andere vernünftige Wefen fein Dafenn , zufolge eben beffelben Bernunftgrundes , ber auch für mich gilt, vor\*); also ist es zugleich ein objectives Princip, woraus, als einem oberften practischen Grunde, alle Gefete bes Willens muffen abgeleitet werden konnen. Der practische Imperativ wird also folgender senn: Sandle so, daß du die Menschheit, fowol in beiner Verson, als in der Verson eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß

<sup>\*)</sup> Diefen Can fielle ich hier als Pofiulat auf. Im letten Abs fchnitte wird man bie Grunde baju finden.

bloß als Mittel braucheft. Wir wollen sehen, ob fich Diefes bewertstelligen laffe.

Um ben ben vorigen Benfpielen zu bleiben, so wird Erflich, nach bem Begriffe ber nothwendigen Pflicht gegen fich felbst, berjenige, ber mit Selbstmorbe umgeht, fich fragen, ob feine handlung mit ber Idee ber Menschheit, als Zweck an fich felbst, zusammen bestehen konne. Wenn er, um einem beschwerlichen Bu= stande zu entfliehen, sich selbst zerstort, so bedient er sich einer Person, bloß als eines Mittels, zu Erhaltung eines erträglichen Zustandes bis zu Ende des lebens. Der Menich aber ift feine Sache, mithin nicht etwas, bas bloß als Mittel gebraucht werben fann, fonbern muß ben allen feinen Handlungen jederzeit als Zweck an fich felbst betrachtet werben. Also fann ich über ben Menschen in meiner Person nichts disponiren, ihn zu verftummeln, ju verderben, oder ju tobten. (Die nabere Bestimmung biefes Grundsages zur Vermeidung alles Migverstandes , 3. B. ber Umputation der Blieber, um mich zu erhalten, ber Gefahr, ber ich mein leben aussege, um mein leben zu erhalten zc. muß ich bier vorbengeben; sie gehört zur eigentlichen Moral.)

Zwentens, mas die nothwendige oder schuldige Pflicht gegen andere betrifft , fo wird ber , so ein lugen-- haftes Berfprechen gegen andere zu thun im Ginne hat, fo fort einsehen, daß er sich eines andern Menschen Œ

bloß als Mittels bedienen will, ohne daß dieser zugleich den Zweck in sich enthalte. Denn der, den ich durch ein solches Versprechen zu meinen Absichten brauchen will, kann unmöglich in meine Art, gegen ihn zu versahren, einstimmen und also selbst den Zweck dieser Handlung enthalten. Deutlicher fällt dieser Widerstreit gegen das Princip anderer Menschen in die Augen, wenn man Versspiele von Angriffen auf Frenheit und Sigenthum anderer herbenzieht. Denn da leuchtet klar ein, daß der Nebertreter der Rechte der Menschen, sich der Person and verer bloß als Mittel zu bedienen, gesonnen sen, ohne in Vetracht zu ziehen, daß see der wennstige Wesen, jesterzeit zugleich als Zwecke, d. i. nur als solche, die von eben derselben Handlung auch in sich den Zweck mussen enthalten können, geschäst werden sollen\*).

Drittens, in Unsehung ber zufälligen (verdienstlischen.) Pflicht gegen sich selbst ifts nicht genug, daß bie Hand.

<sup>\*)</sup> Man denke ja nicht, daß hier das triviale: quod tibi non vis fieri &c zur Richtschnur oder Princip dienen könne. Denn es ist, obzwar mit verschiedenen Einschränkungen, nur aus jenent abgeleitet; es kann kein allgemeines Gesetz sen, denn es ent, halt nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst, nicht der Liebespssichten gegen andere (denn mancherwürde es gerne eingehen, daß andere ihm nicht wohlthun sollen, wenn er es nur überhoben senn dürfte, ihnen Wohlthat zu erzeigen.) endlich nicht der schuldigen Pflichten gegen einander; denn der Verbrecher würde aus diesem Grunde gegen seine strafens den Richter argumentiren, u. s. w.

Handlung nicht der Menschheit in unserer Person, als Zweck an sich selbst, widerstreite, sie muß auch dazuzussammenstimmen. Nun sind inder Menschheit Unlagen zu größerer Bollkommenheit, die zum Zwecke der Natur in Unsehung der Menschheit in unserem Subject gehören; diese zu vernachlässigen, wurde allensalls wol mit der Erhaltung der Menschheit, als Zwecks an sich selbst, aber nicht der Beforderung dieses Zwecks bestehen können.

Viertens, in Betreff der verdienstlichen Pflicht gegen andere, ist der Naturzwweck, den alle Menschen haben, ihre eigene Glückseligkeit. Nun würde zwar die Menschheit bestehen können, wenn niemand zu des andern Glückseligkeit was beytrüge, daben aber ihr nichts vorsehlich entzöge; allein es ist dieses doch nur eine negative und nicht positive Uebereinstimmung zur Menschheit, als Zweck an sich selbst, wenn jedermann auch nicht die Zweck anderer, so viel an ihm ist, zu besördern trachtete. Denn das Subject, welches Zweck an sich selbst ist, dessen Zwecke müssen, wenn jene Vorstellung ben mir alle Wirkung thun soll, auch, so viel möglich, meine Zwecke sepn.

Dieses Princip der Menschheit, und jeder vernünftigen Natur überhaupt, als Zwecks an sich selbst, (welche die oberste einschränkende Bedingung der Frente

heit ber Handlungen eines jeden Menschen ift,) ist nicht aus ber Erfahrung entlehnt, erftlich, wegen seiner Ullgemeinheit, da es auf alle vernünftige Wesen überhaupt geht, worüber etwas zu bestimmen feine Erfahrung gureicht: awentens, weil darin die Menschheit nicht als 2med der Menschen (subjectiv) b.i. als Gegenstand, ben man sich von selbst wirklich zum Zwecke macht, sondern als objectiver Zweck, ber, wir mogen Zwecke haben, welche wir wollen, als Geset die oberste einschränkende Bedingung aller subjectiven Zwecke ausmachen soll, vorgestellt wird, mithin aus reiner Vernunft entspringen Es liegt nemlich der Grund aller practischen Gesegebung objectiv in der Regel und der Form der 2111= gemeinheit, die fie ein Gefet (allenfalls Naturgefet) ju fenn fähig macht, (nach dem ersten Princip,) subjectiv aber im Zwecke; das Subject aller Zwecke aber ist jedes vernünftige Wesen, als Zweck an sich selbst (nach bem zwenten Princip): hieraus folgt nun das dritte practische Princip des Willens, als oberfte Bedingung der Zusammenstimmung besselben mit ber allgemeinen practischen Bernunft, die Idee des Willens jedes vernünftigen Wesens als eines allgemein gesetzebenden Willens.

Alle Maximen werden nach diesem Princip verworsen, die mit der eigenen allgemeinen Gesetzgebung bes Willens nicht zusammen bestehen können. Der Wille wird also nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so unterworfen, daß er auch ale selbstgesetgebend, und eben um deswillen allererst dem Besetze
(davon er selbst sich als Urheber betrachten kann) unterworfen, angesehen werden muß.

Die Imperativen nach ber vorigen Vorftellungsart, nemlich ber allgemein einer Naturordnung ahnlichen Geschmäßigfeit der handlungen, ober des allgemeinen Zwecksvorzuges vernünftiger Wesen an sich selbst,schloffen zwar von ihrem gebietenden Unfehen alle Benmischung irgend eines Intereffe, als Triebseder, aus, eben baburch, daß sie als categorisch vorgestellt wurden; sie wurden aber nur als categorisch angenommen,, weil man bergleichen annehmen mußte, wenn man ben Begriff von Pflicht erklaren wollte. Daß es aber practische Sabe gabe, die categorisch geboten, fonnte fur fich nicht bewiesen werden, so wenig, wie es überhaupt in diesem Abschnitte auch hier noch nicht geschehen kann; allein eines batte boch geschehen konnen, nemlich : daß die lossagung von allem Interesse benm Wollen aus Pflicht, als das specifische Unterscheidungszeichen des categorischen vom hypothetischen Imperativ, in dem Imperativ selbst, burch irgend eine Bestimmung, Die er enthielte, mit angedeutet wurde, und dieses geschieht in gegenwartiger britten Formel bes Princips, nemlich ber Ibee bes Willens eines jeden vernünftigen Wefens, als allgemeingesekgebenden Willens.

E 4

Denn wenn wir einen solchen benken, so kann, obgleich ein Wille, der unter Gesetzen steht, noch vermittelst eines Interesse an dieses Gesetz gebunden seyn
mag, dennoch ein Wille, der selbst zu oberst gesetzebend ist, unmöglich so fern von irgend einem Interesse
abhängen; benn ein solcher abhängender Wille wurde
selbst noch eines andern Gesetzes bedürsen, welches das
Interesse seiner Selbstliebe auf die Bedingung einer Gültigkeit zum allgemeinen Gesetz einschränkte.

Also wurde tas Princip eines jeden menschlichen Willens, als eines durch alle seine Maximen allgemein gesetzgebenden Willens\*), wenn es sonst mit ihm nur seine Richtigkeit hatte, sich zum categorischen Imperativ darin gar wohl schieken, daß es, eben um der Idee der allgemeinen Gesetzebung willen, sich auf kein Interesse gründet und also unter allen möglichen Imperativen allein unbedingt senn kann; oder noch besser, indem wir den Saß umkehren, wenn es einen categorischen Imperativ giebt, (d. i. ein Gesetzehn Willen eines vernünstigen Wesens,) so kann er nur gedieten, alles aus der Maxime seines Willens, als eines solchen, zu thun, der zugleich sich selbst als allgemein gesetzebend

<sup>\*)</sup> Ich kann hier, Benfpiele jur Erläuterung diefes Princips ans jufuhren, überhoben fenn, denn die, so guerft den categoris fichen Imperativ und feine Formel erläuterten, konnen pier alle ju eben dem Zwecke bienen.

jum Gegenstande haben könnte; benn alsbenn nur ist bas practische Princip und der Imperativ, dem er ge-horcht, unbedingt, weiler gar kein Interesse jum Grunde haben kann.

Es ist nun fein Bunder, wenn wir auf alle bisherige Bemühungen, die jemals unternommen worden. um bas Princip ber Sittlichkeit ausfündig zu machen zu ruckfeben, warum fie insgefamt haben fehlschlagen muffen. Man sabe ben Menschen burch seine Pflicht an Gesethe gebunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, daß er nur feiner eigenen und bennoch allgemeinen Befekaebung unterworfen fen, und daß er nur verbunden fen, feinem eigenen, dem Naturzwecke nach aber allgemein gesetgebenden, Willen gemäß zu handeln. Denn, wenn man fich ihn nur als einem Befet (welches es auch fen) unterworfen bachte : fo mußte diefes irgend ein Interesse als Reizoder Zwang ben sich führen, weil es nicht als Befet aus feinem Willen entsprang, sondern biefer gesehmäßig von etwas anderm genothiget murbe, auf gemiffe Beife zu handeln. Durch biefe gang nothwendis ge Folgerung aber mar alle Urbeit, einen oberften Grund ber Pflicht zu finden, unwiederbringlich verlohren. Denn man bekam niemals Pflicht, sondern Nothwendigkeit der Handlung aus einem gewiffen Intereffe heraus, mochte nun ein eigenes oder fremdes Intereffe fenn. Aber alsbann mußte ber Imperativ jederzeit bedingt. ausfallen, und konnte zum moralischen Gebote gar nicht taugen. Ich will also diesen Grundsas das Princip der Autonomie des Willens, im Gegensas mit jedem andern, das ich deshalb zur Heteronomie zähle, nennen.

Der Begriffeines jeben vernünftigen Wesens, bas sich durch alle Maximen seines Willens als allgemein gesetzgebend betrachten muß, um aus diesem Gesichtspuncte sich selbst und seine Handlungen zu beurtheilen, sührt auf einen ihm anhängenden sehr fruchtbaren Begriff, nemlich den eines Reichs der Zwecke.

Ich verstehe aber unter einem Reiche die histematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Geseke. Weil nun Geseke die Zwecke ihrer allgemeinen Gultigkeit nach bestimmen, so wird, wenn man von dem persönlichen Unterschiede vernünstiger Wesen, imgleichen allem Inhalte ihrer Privatzwecke abstrahirt, ein Ganzes aller Zwecke, (sowol der vernünstigen Wesen als Zwecke an sich, als auch der eigenen Zwecke, die jedes sich selbst segen mag,) in systematischer Verknüpfung, d. i. ein Reich der Zwecke gedacht werden können, welches nach obigen Principien mög-lich ist.

Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Ges set, daß jedes derfelben sich selbst und alle andere nies mals

mals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle. Hiedurch aber entspringt eine systematische Verbindung vernünstiger Wesen durch gemeinschaftliche objective Gesese, d. i. ein Reich, welches, weil diese Gesese eben die Veziehung dieser Wesen auf einander, als Zwecke und Mittel, zur Absicht haben, ein Reich der Zwecke (freylich nur ein Ideal) heißen kann.

Es gehört aber ein vernünftiges Wesen als Glied zum Reiche ber Zwecke, wenn es darin zwar allgemein gesetzgebend, aber auch diesen Gesetzen selbst unterworsen ist. Es gehört dazu als Oberhaupt, wenn es als gesetzgebend keinem Willen eines andern unterworsen ist.

Das vernünftige Wesen muß sich jederzeit als geseßgebend in einem durch Frenheit des Willens möglichen Reiche der Zwecke betrachten, es mag nun senn als Glied, oder als Oberhaupt. Den Plaß des legtern kann es aber nicht bloß durch die Maxime seines Willens, sondern nur alsbann, wenn es ein völlig unabhängiges Wesen, ohne Bedürfniß und Einschränkung seines dem Willen adaquaten Vermögens ist, behaupten.

Moralität besteht also in der Beziehu g aller Kandlung auf die Gesegebung, dadurch allein ein Reich der Zwecke möglich ist. Diese Gesegebung muß aber in jebent bem vernünftigen Befen felbst angetroffen werben, und aus feinem Willen entspringen konnen, beffen Princip also ist: feine Handlung nach einer andern Marime zu thun, als fo, bag es auch mit ihr bestehen tonne, bag fie ein allgemeines Gefet fen, und alfo nur fo, baß Der Wille burch feine Marime fich felbst zugleich als allgemein gefengebend betrachten konne. Sind nun Die Maximen mit diesem objectiven Princip der vernünftigen Wefen, als allgemein gesetzgebend, nicht durch ihre Natur schon nothwendig einstimmig, fo heißt die Noth. wendigkeit der Sandlung nach jenem Princip practische Pflicht fommt nicht bem Mothigung, t. i. Vflicht. Oberhaupte im Reiche ber Zwecke, wol aber jedem Gliebe, und zwar allen in gleichem Maage zu.

Die practische Nothwendigkeit nach diesem Princip zu handeln, d. i. die Pflicht, beruht gar nicht auf Gestühlen, Antrieden und Neigungen, sondern bloß auf dem Verhältnisse vernünstiger Wesen zu einander, in welchem der Wille eines vernünstigen Wesens jederzeit zugleich als gesetzebend betrachtet werden muß, weil es sie sonst nicht als Zweck an sich selbst denken könnte. Die Vernunft bezieht also jede Marime des Willens als allgemein gesetzebend auf jeden anderen Willen, und auch auf jede Handlung gegen sich selbst, und dies zwar nicht um irgend eines andern practischen Bewegungsgrundes oder künstigen Vortheils willen, sondern aus der Idee der Würte

Wurde eines vernünftigen Wesens, bas keinem Gesetze gehorcht, als bem, bas es zugleich felbst giebt.

Im Neiche ber Zwecke hat alles entweder einen Preiß, oder eine Wurde. Was einen Preiß hat, an bessen Stelle kann auch etwas anderes, als Aequivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preiß ershaben ist, mithin kein Aequivalent verstattet, das hat eine Würde

Was sich auf die allgemeinen menschlichen Reigungen und Bedürsnisse bezieht, hat einen Marktpreiß; das was, auch ohne ein Bedürsnis vorauszusesen, einem gewissen Geschmacke, d. i. einem Wohlgefallen am blosen wecklosen Spiel unserer Gemüthskräfte, gemäß ist , einen Affectionspreiß; das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst seyn kann, hat nicht bloß einen relativen Werth, d. i. einen Preiß, sondern einen innern Werth, d. i. Würde.

Nun ist Moralität die Bedingung, unter der alstein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst seyn kann; weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetzebend Glied im Reiche der Zwecke zu seyn. Also ist Sittlichsteit und die Menschheit, so fern sie derselben fähig ist, daszenige, was allein Würde hat. Geschicklichkeit und Fleiß im Arbeiten haben einen Marktpreiß: Wiß, lebs

hafte Einbildungsfraft und launen einen Uffectionspreiß: bagegen Treue im Verfprechen , Wohlwollen aus Grundfagen, (nicht aus Inftinct,) haben einen innern Berth. Die Natur sowol als Runft enthalten nichts, was fie, in Ermangelung berfelben, an ihre Stelle fegen fonnten; bennihr Werth besteht nicht in den Wirfungen, die baraus entspringen, im Wortheil und Mugen, ben fie fchaffen, fondern in den Gefinnungen, b. i. ben Marimen bes Willens', die sich auf diese Urt in handlungen zu offenbaren bereit find, obgleich auch der Erfolg fie nicht Diese handlungen bedürfen auch feiner begunftigte. Empfehlung von irgend einer sujectiven Disposition oder Geschmack, sie mit unmittelbarer Gunft und Wohlgefallen anzusehen, feines unmittelbaren Sanges ober Gefühles für diefelbe: fie ftellen den Willen , ber fie ausubt, als Gegenstand einer unmittelbaren Achtung bar, bazu nichts als Bernunft gefodert wird,um fie dem Willen aufzuerlegen, nicht von ihm zu erschmeicheln, welches lettere ben Pflichten ohnebem ein Widerspruch mare. Diese Schäßung giebt also ben Werth einer folchen Denfungsart, als Wurde zu erkennen, und fest fie über allen Preif unendlich weg, mit bem fie gar nicht in Unschlag und Bergleichung gebracht werden fann, ohne fich gleich. fam an ber Beiligkeit berfelben zu vergreifen.

Und was ist es benn nun, was die sittlich gute Gesinnung oder die Tugend berechtigt, so hohe Ansprüche

che zumachen? Es ift nichts geringeres als ber Untheil. ben fie bem vernunftigen Wefen an ber allgemeinen Besetgebung verschafft, und es hiedurch zum Gliede in einem möglichen Reiche ber Zwecke tauglich macht, wozu es burch seine eigene Matur schon bestimmt mar, als Zweck an sich felbst und eben darum als gesetzebend im Reiche ber Zwecke, in Ansehung aller Naturgesetze als fren, nur benjenigen allein gehorchend, die es felbst giebt und nach welchen seine Marimen zu einer allgemeis nen Befeggebung (ber er fich jugleich felbft unterwirft,) gehoren konnen. Denn es hat nichts einen Werth, als ben, welchen ihm bas Gefeg bestimmt. Die Gefeggebung felbst aber, die allen Werth bestimmt, muß eben barum eine Burde, d. i. unbedingten, unvergleichbaren Werth haben, für welchen bas Wort Achtung allein ben geziemenden Ausbruck ber Schäßung abgiebt , bie ein vernunftiges Wefen über fie anzustellen bat. **Autonomie** ist also ber Grund ber Wurde ber menschlichen und jeder vernünftigen Matur.

Die angesuhrten bren Arten, das Princip der Sittlichkeit vorzustellen, sind aber im Grunde nur so viele Formeln eben desselben Gesetzes, deren die eine die anderen zwen von selbst in sich vereinigt. Indessen ist doch eine Verschiedenheit in ihnen, die zwar eher subjectiv als objectiv - practisch ist, nemlich, um eine Idee der Vernunst der Anschauung (nach einer gewissen Analogie) und badurch bem Gefühle naber zu bringen. Alle Marimen haben nemlich

i) eine Form, welche in der Allgemeinheit besteht, und da ist die Formel des sittlichen Imperatios so ausgebruckt: daß die Maximen so mussen gewählt werden, als ob sie wie allgemeine Naturgesetz gelten sollten;

Maderie

- 2) eine Marime, nemtich einen Zweck, und da sagt die Formel: daß das vernünftige Wesen, als Zweck seiner Natur nach, mithin als Zweck an sich selbst, jeder Marime zur einschränkenden Bedingung aller bloß relativen und willkührlichen Zwecke dienen musse;
- 3) eine vollständige Bestimmung aller Marimen men durch jene Formel, nemlich: daß alle Marimen aus eigener Gesetzgebung zu einem möglichen Reiche der Zwecke, als einem Reiche der Natur\*), zusammenstimmen sollen. Der Fortgang geschieht hier, wie durchz die Categorien der Einheit der Form des Willens, (der Allgemeinheit desselben,) der Vielheit der Materie, (der Objecte, d. i. der Zwecke,) und der Allheit oder Totalität des Systems derselben. Man thut aber besser, wenn man in der sittlichen Beurtheilung immer nach de:

<sup>\*)</sup> Die Theologie erwägt die Natur als ein Neich der Zwecke, die Moral ein mögliches Neich der Zwecke als ein Neich der Natur. Dort ist das Neich der Zwecke eine theoretische Idee, iu Erklärung dessen, was da ist. Hier ist es eine practische Idee, um das, was nicht da ist, aber durch unser Thun und Lassen wirklich werden kann, und zwar eben dieser Idee gemäß, zu Stande zu bringen.

ber strengen Methode versährt, und bie allgemeine Formel des categorischen Imperativs zum Grunde legt: handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesehe machen kann. Will man aber dem sittlichen Gesehe zugleich Eingang verschaffen: so ist sehr nühllich, ein und eben dieselbe Handlung durch benannte dren Begriffe zu führen, und sie dadurch, so viel sich thun läßt, der Unschauung zu nähern.

Wir konnen nunmehr ba endigen, von wo wir im Anfange ausgingen, nemlich bem Begriffe eines unbebingt guten Willens. Der Wille ift schlechterbings gut, ber nicht bofe fenn, mithin beffen Marime, wenn fie zu einem allgemeinen Gesetze gemacht wird, fich selbst niemalswiderstreiten fann. Diefes Princip ift also auch fein oberftes Befes: handle jederzeit nach derjenigen Ma= rime, beren Allgemeinheit als Besehes bu zugleich wollen kannft; biefes ift bie einzige Bedingung, unter ber ein Wille niemals mit fich felbst im Widerstreite fenn fann, und ein folder Imperativift categorisch. Beildie Gultiafeit des Willens, als eines allgemeinen Gesethes für mögliche Sandlungen, mit der allgemeinen Verfnupfung bes Dasenns ber Dinge nach allgemeinen Gesegen, Die bas Formale ber Natur überhaupt ift, Unalogie hat, fo fann ber categorische Imperativ auch so ausgebrücktwerben: Sandle nach Marimen, die sich selbst zugleich als allgemeine Naturgesetze zum Gegenstande baben Fon=

konnen. Go ift also die Formel eines schlechterbings guten Willens beschaffen.

Die vernünstige Natur nimmt sich baburch vor ben übrigen aus, baß fie ihr felbst einen Zweck fest. Diefer murbe die Materie eines jeden guten Willens fenn. Da aber in der Bee eines ohne einschrankende Bedingung (ber Erreichung biefes ober jenes Zwecks) schlechterbings auten Willens, burchaus von allem zu bewirkenden Zwecke abstrahirt werden muß ; ( als der jeden Willen nur relativ gut machen murbe,) fo wirb ber 3med hier nicht als ein zu bewirkender, sondern selbstståndiger Zweck, mithin nur negativ, gedacht werden muffen, b. i. dem niemals zuwider gehandelt, der also niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck in jedem Wollen geschäßt werden muß. Diefer fann nun nichts anders als bas Subject aller möglichen Zwecke felbst fenn, weil Dieses zugleich bas Subject eines möglichen schlechterbings guten Willens ift; benn biefer kann, ohne Wiberfpruch, feinem andern Gegenstande nachgesetst merben. Das Princip: handle in Beziehung auf ein jebes vernünftiges Wefen ( auf dich felbst und andere) so. daß es in beiner Marime zugleich als Zweck an fich felbit gelte, ift bemnach mit bem Grundfage: banble nach eie ner Marime, Die ihre eigene allgemeine Bultigkeit für jebes vernunftige Wefen zugleich in fich enthalt, im Grimbe einerlen. Denn, baf ich meine Marime im Gebrauche ber Mittel zu sebem Zwecke auf die Bedingung ihrer Allgemeingultigkeit, als eines Gesehes für jedes Subject einschränken soll, sagt eben so viel, als das Subject der Zwecke, d.i. das vernünftige Wesen selbst, muß niemals bloß als Mittel, sondern als oberste einschränkende Bedingung im Gebrauche aller Mittel, d.i. jederzeit zugleich als Zweck, allen Maximen der Handlungen zum Grunde gelegt werden.

Mun folgt hieraus unstreitig : baß jebes vernunftige Wesen, als Zweck an sich selbst, sich in Unsehung aller Gefege; benen es nur immer unterworfen fenn mag, zugleich als ollgemein gefengebend muffe anfehen konnen, weil eben biefe Schicklichkeit feiner Marimen zur allgemeinen Befeggebung es als Zweck an fich felbst auszeichnet,imgleichen, baß biefes feine Burbe (Prarogativ) vor allen bloßen Naturwefen es mit fich bringe, feine Marimen jederzeit aus dem Gesichtspuncte seiner selbst, zugleich aber auch jedes andern vernünftigen als gesetigebenden Wefens, (bie barum auch Personen beigen, ) nehmen zu muffen. Nun ift auf folche Beise eine Belt vernünftis ger Wesen (mundus intelligibilis) als ein Reich ber Zwecke moglich, und zwar burch die eigene Gefegebung al-Ler Personen als Blieder. Demnach muß ein jedes vernunftiges Wefen so handeln, als ob es durch seine Maximen jeberzeit ein gesetigebendes Blied im allgemeinen Reiche ber Zwedeware. Das formale Princip biefer Marimenift:

handle fo, als ob beine Marime zugleich zum allgemeinen Gesetze (aller vernünftigen Wesen) Dienen follte. Ein Reich ber Zwecke ift also nur möglich nach ber Unalogie mit einem Reiche ber Natur, jenes aber nur nach Maximen , b. i. sich felbst auferlegten Regeln , biese nur nach Gefeßen außerlich genothigter wirkenden Ursachen. Dem unerachtet giebt man boch auch bem Maturganzen, ob es schon als Maschine angesehen wird, bennoch , fo fern es auf vernunftige Wefen , als feine 3mecke, Beziehung hat, aus diesem Grunde ben Mamen eines Reichs ber Matur. Ein folches Reich ber 3mede murbe nun burch Marimen , beren Regel ber categorische Imperativ aller vernünftigen Wesen vorfdreibt, wirklich zu Stande kommen, wenn fie allgemein befolat würden. Allein, obgleich bas vernünftige Wefen barauf nicht rechnen fann , daß , wenn es auch gleich biefe Marime felbst punctlich befolgte, barum jedes andere eben berfelben treu fenn wurde, imgleichen , bafdas Reich ber Natur und die zweckmäßige Unordnung besselben, mit ihm, als einem schicklichen Gliede, zu einem durch ihn felbst möglichen Reiche ber Zwecke zusammenftimmen, b.i. fei= ne Erwartung ber Gluckfeligkeit begunftigen werde ; fo bleibt boch jenes Geset: handle nach Marimen eines allgemein geseggebenben Bliebes zu einem bloß möglichen Reiche der Zwecke, in seiner vollen Rraft, weil es categorisch gebietend ift. Und hierin liegtzeben bas Paradoron: daß bloß die Wurde der Menschheit, als vernunftiger

tiger Matur, ohne irgend einen andern baburch zu erreichenben Zweck,oder Wortheil, mithin die Uchtung für eine bloße Idee, bennoch zur unnachlaglichen Vorschrift des Willens dienen sollte, und daß gerade in dieser Unabhängig. feit der Marime bon allen folchen Triebfedern die Erhabenheit berfelben bestehe, und Die Wurdigkeit eines jeben vernunftigen Subjects, ein gesetgebendes Blied im Reiche der Zwecke zu fenn; denn sonst wurde es nur als bem Naturgefege feiner Bedurfnig unterworfen vorgeftellt werden muffen. Obgleich auch das Maturreich sowol, als das Reich der Zwecke, als unter einem Oberhaupte vereinigt gedacht wurde, und badurch das lettere nicht mehr bloße Noee bliebe, fondern wahre Realitaterhielte, so würde hiedurch zwar jener der Zuwachs einer starken Triebfeder, niemals aber Vermehrung ihres innern Werthe ju ftatten kommen; benn, biefem ungeachtet, mußte body felbst dieser alleinige unumschrankte Besetgeber immer so vorgestellt werden, wie er den Werth der vernünftigen Wefen, nur nach ihrem uneigennußigen, bloß aus jener Joee ihnen selbst vorgeschriebenen Verhalten, beurtheilte. Das Wefen ber Dinge andert sich durch ihre außere Verhaltniffe nicht, und was, ohne an bas lettere zu benken, den absoluten Werth des Menschen allein ausmacht, darnach muß er auch, von wem es auch fen, felbst vom hochsten Wefen, beurtheilt werden. Moralität ist also das Verhältniß der Handlungen zur ?lutonomie des Willens, das ift, zur möglichen allgemeinen ઉe≈ F 3

Gesetzebung durch die Marimen dessellens zusammen bestelung, die mit der Autonomie des Willens zusammen bestehen kann, ist erlaubt; die nicht damit stimmt, ist unerlaubt. Der Wille, dessen Marimen nothwendig mit den Gesehen der Autonomie zusammenstimmen, ist ein heiliger, schlechterdings guter Wille. Die Abhängigkeit eines nicht schlechterdings guten Willens vom Princip der Autonomie (die moralische Nothigung) ist Verbindlichkeit. Diese kann also auf ein heiliges Wesen nicht gezogen werden. Die objective Nothwendigkeit einer Handlung aus Verbindlichkeit heißt Psicht.

Man kann aus bem furz vorhergehenden sich es jest leicht erflaren, wie es zugehe: baß, ob wir gleich unter bem Begriffe von Pflicht uns eine Unterwürfigkeit unter dem Gesetse benfen, wir uns badurch doch zugleich eine gemiffe Erhabenheit und Burde an berjenigen Perfon vorstellen, die alle ihre Pflichten erfüllt. fern ift zwar feine Erhabenheit an ihr, als fie bem moralischen Gesetze unterworfen ist, wol aber, so fern fie in Unsehung eben beffelben zugleich gefengebend und nur barum ihm untergeordnetift. Huch haben wir oben gezeigt, wie weder Furcht, noch Neigung, sondern lebiglich Uchtung furs Gefet, Diejenige Triebfeber fen, bie ber Sandlung einen moralischen Werth geben fann. fer eigener Bille, fo fern er, nur unter ber Bebingung einer burch seine Maximen möglichen allgemeinen Gesetgebung, handeln wurde, dieser uns mögliche Wille in der Idee, ist der eigentliche Gegenstand der Achtung, und die Wurde der Menschheit besteht eben in dieser Fahigsteit, allgemein gesetzgebend, obleich mit dem Besting, eben dieser Gesetzgebung zugleich selbst unter worfen zu seyn.

## Die Autonomie des Willens oberstes Princip der Sittlichkeit.

Uutonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, dadurch derfelbe ihm felbst (unabhängig von aller Beschaffenheit ber Begenftande bes Bollens) ein Das Princip ber Autonomie ist also: nicht anders zu mahlen , als fo , daß die Marimen feiner Bahl in bemfelben Bollen zugleich als allgemeines Gefeß mit begriffen fenn. Daß diefe practifche Regel ein Imperatio fen, b. i. der Wille jedes vernunftigen Wefens an fie als Bedingung nothwendig gebunden fen, fann burch bloße Zergliederung der in ihm vorkommenden Begriffe nicht bewiesen werden, weil es ein finthetischer Satift; man mußte über die Erfenntniß ber Objecte und zu einer Critif des Subjects , d. i. der reinen practischen Bernunft, hinausgehen, benn vollig a priori muß biefer finthetifche Sag, ber apodictifch gebietet, erfannt werden fonnen, diefes Geschaft aber gebort nicht in gegenwartis gen F 4

gen Abschnitt. Allein, daß gedachtes Princip der Austonomie das alleinige Princip der Moral sen, läßt sich durch bloße Zergliederung der Begriffe der Sittlichkeit gar wohl darthun. Denn dadurch sindet sich, daß ihr Princip ein categorischer Imperatio senn musse, dieser aber nichts mehr oder weniger als gerade diese Autonosmie gebiete.

Die Heteronomie des Willens als der Quell aller unächten Principien der Sittlichkeit.

2Benn ber Wille irgend worin anders, als in ber Lauglichkeit feiner Maximen zu feiner eigenen allgemeinen Befeggebung, mithin, wenn er, indem er über fich felbft hinausgeht, in der Beschaffenheitirgend eines feiner Objecte das Gefet fucht, das ihn bestimmen foll, so kommt jederzeit Heteronomie heraus. Der Wille giebt alsbenn fich nicht felbst, sondern bas Object burch sein Berhaltnif jum Willen giebt biefem bas Gefes. Dies Berhaltnifi, es beruhe nun auf ber Neigung, ober auf Borftellungen ber Bernunft, lagt nur hopothetische Imperativen möglich werden: ich foll etwas thundarum, weil ich etwas anderes will. Dagegen fagt ber moralische, mithin categorische Imperativ: ich soll so oder so handeln, ob ich gleich nichts anderes wollte. 3. E. jener fagt: ich foll nicht lugen, wenn ich ben Ehren bleiben will ; Diefer aber:

aber: ich soll nicht lügen, ob es mir gleich nicht bie minbeste Schande zuzöge. Der lettere muß also von allem
Gegenstande so fern abstrahiren, daß dieser gar keinen
Einfluß auf den Willen habe, damit practische Vernunft
(Wille) nicht fremdes Interesse bloß administrire, sondern
bloß ihr eigenes gebietendes Unsehen, als oberste Gesess
gebung, beweise. So soll ich z. V. fremde Glückseligkeit
zu befördern suchen, nicht als wenn mir an deren Existenz was gelegen wäre, (es sen durch unmittelbare Neigung, oder irgend ein Wohlgefallen indirect durch Vernunft,) sondern bloß deswegen, weil die Maxime, die sie
ausschließt, nicht in einem und demselben Wollen, als alls
gemeinen Geses, begriffen werden kam.

# Eintheilung

aller möglichen Principien der Sittlichkeit

angenommenen Grundbegriffe ber Heteronomie.

ie menschliche Vernunft hat hier, wie allerwärts in ihrem reinen Gebrauche, so lange es ihr an Critik fehlt, vorher alle mögliche unrechte Wege versucht, ehe es ihr gelingt, den einzigen wahren zu 'treffen.

Alle Principien, die man aus diesem Gestichtspuncte nehmen mag, sind endweder empirisch oder ras F 5 tlonal. tional. Die erst eren, aus dem Principder Glücksfeligkeit, sind aufs physische oder moralische Gesühl, die zweyten, aus dem Princip der Vollkommenheit, entweder auf den Vernunftbegriff derselben, als möglicher Wirkung, oder auf den Vegriff einer selbstständigen Vollkommenheit (den Willen Gottes), als bestimmende Urssache unseres Willens, gebauet.

Empirische Principien taugen überall nichtbagu, um moralische Gesete barauf zu grunden. Denn die All= gemeinheit, mit ber fie fur alle Bernunftige Befen ohne Unterschied gelten sollen, die unbedingte practische Nothwendigfeit, bieihnen baburch auferlegt wird, fallt weg, wenn der Grund berfelben von der besonderen Einrichtung ber menschlichen Ratur, ober ben zufälligen Umftanben bergenommen wird, barin sie gesett ift. Doch ift bas Princip ber eigenen Glückfeligkeit am meisten verwerflich, nicht bloß beswegen, weil es falfch ift, und die Erfahrung dem Vorgeben, als ob bas Wohlbefinden sich jederzeit nach dem Wohlverhalten richte, widerspricht, auch nicht bloß, weiles gar nichts zur Grundung ber Sittlichkeit bentragt, indem es gang mas anderes ift, einen glucklichen, als einen guten Menfchen, und diefen flug und auf feinen Bortheil abgewißt, als ihn tugendhaft zu machen : fondern , weil es der Sittlichfeit Triebfebern unterlegt, die fie eher untergraben und ihre gange Erhabenheit gernichten , indem fie die Bewegurfa.

urfachen zur Tugend mit benen zum lafter in eine Claffe stellen und nur den Calcul beffer ziehen lehren, ben fpecifischen Unterschied beider aber ganz und gar auslöschen; bagegen bas moralifche Gefühl, biefer vermenntliche befondere Sinn \*), (so seicht auch die Berufung auf selbigen ift, indem diejenigen, die nicht denken konnen, felbst in dem, mas bloß auf allgemeine Befege ankommt, sich durchs Kühlen auszuhelsen glauben, so wenig auch Gefühle, die dem Grade nach von Natur unendlich von einander unterschieden sind, einen gleichen Maafftab des Guten und Bosen abgeben, auch einer durch sein Gefühl für andere gar nicht gultig urtheilen kann, dennoch der Sittlichkeit und ihrer Wurde baburch naher bleibt, daß er der Tugend die Ehre beweift, bas Bohlgefallen und die Sochschäßung für sie ihr unmittelbar jugufchreiben , und ihr nicht gleichsam ins Gesicht fagt , baß es nicht ihre Schönheit, sondern nur ber Vortheil fen, ber uns an sie knupfe.

Unter den rationalen, oder Vernunftgrunden der Sittlichkeit, ist boch der ontologische Begriff der Vollfom-

<sup>\*)</sup> Ich rechne das Princip des moralischen Sefühls zu dem der Slückseligkeit, weil ein jedes empirisches Interesse durch die Annehmlichkeit, die etwas nur gewährt, es mag nun unmittels bar und ohne Absicht auf Vortheile, oder in Nücksicht auf dies selbe geschehen, einen Vetrag zum Wohlbesinden verspricht. Imgleichen muß man das Princip der Theilnehmung an andes derer Glückseligkeit, mit hut che fon, zu demselben von ihm augenommenen moralischen Sinne rechnen.

fommenheit, (fo leer, fo unbestimmt, mithin unbrauch. bar er auch ist, um in dem unermeflichen Felde möglicher Realitat Die fur uns schickliche großte Summe auszufinden, so sehr er auch, um die Realität, von der hier die Rede ift, specifisch von jeder anderen zu unter-Scheiden, einen unvermeidlichen Sang hat, sich im Cirkel ju breben , unddie Sittlichfeit , die er erflaren foll , ingebeim vorauszusegen, nicht vermeiben fann, ) bennoch beffer als der theologische Begriff, sie von einem gottlichen allervollkommensten Willen abzuleiten, nicht bloß beswegen, weil wir seine Vollkommenheit boch nicht an-Schauen, sondern fie von unseren Begriffen, unter benen ber ber Sittlichfeit ber vornehmfte ift , allein ableiten fonnen, sondern weil, wenn wir dieses nicht thun, (wie es benn, wenn es geschabe , ein grober Cirtel im Erflaren fenn murde,) der uns noch übrige Begriff feines Willens aus den Eigenschaften der Ehr=und Berrschbegierde, mit ben furchtbaren Vorstellungen der Macht und des Racheifers verbunden, zu einem Suftem der Sitten, welches ber Moralitat gerade entgegen gefest mare, die Grundlage machen mußte.

Wenn ich aber zwischen dem Begriff des moralischen Sinnes und dem der Vollkommenheit überhaupt, die beis de der Sittlichkeit wenigstens nicht Abbruch thun, ob sie gleich dazu gar nichtstaugen, sie als Grundlagen zu unsterstüßen,) wählen mußte: so wurde ich mich für den less

teren

teren bestimmen, weil, da er wenigstens die Entscheisdung der Frage von der Sinnlichkeit ab und an den Gerichtshof der reinen Vernunft zieht, ob er gleich auch hier nichts entscheidet, dennoch die unbestimmte Joee(eisnes an sich guten Willens) zur nahern Vestimmung und verfälscht ausbehalt.

Uebrigens glaube ich einer weitläuftigen Widerlegung aller dieser Lehrbegriffe überhoben senn zu können. Sie ist so leicht, sie ist von denen selbst, deren Umt es ersodert, sich doch für eine dieser Theorien zu erklären, (weil Zuhörer den Ausschub des Urtheils nicht wohl leiden mögen,) selbst vermuthlich so wohl eingesehen, daß dadurch nur überstüssige Arbeit geschehen würde. Was uns aber hier mehr interessirt, ist, zu wissen: daß diese Principien überall nichts als Heteronomie des Willens zum ersten Grunde der Sittlichkeit ausstellen, und eben darum nothwendig ihres Zwecks versehlen mussen.

Ullenthalben, wo ein Object des Willens zum Grunte gelegt werden muß, um diesem die Regel vorzuschreiben, die ihn bestimme, da ist die Regel nichts als Heteronomie; der Imperativ ist bedingt, nemlich: wenn
oder weil man dieses Object will, soll man so oder so
handeln; mithin kann er niemals moralisch, d. i. categorisch, gebieten. Er mag nun das Object vermittelst
der Neigung, wie benm Princip der eigenen Gluckseligkeit,

feit, ober vermittelft ber auf Begenftanbe unferes moglichen Wollens überhaupt gerichteten Vernunft, im Princip der Wollfommenheit, den Willen bestimmen, so bestimmt sich ber Wille niemals unmittelbar felbst burch bie Vorstellung der Handlung, sondern nur durch die Triebfeber, welche bie vorausgesette Wirkung Handlung auf ben Willen hat; ich foll etwas thun, Darum, weil ich etwas anderes will, und hier muß noch ein anderes Befet in meinem Subject jum Grunde gelegt werden, nach welchem ich biefes andere nothwendig will, welches Gefes wiederum eines Imperative bedarf, ber diese Marime einschrante. Denn weil ber Untrieb, ber die Vorstellung eines durch unsere Rrafte möglithen Objects nach ber Naturbeschaffenheit bes Gubjects auf seinen Willen ausüben foll, sur Matur bes Subjects gehoret, es sen ber Sinnlichkeit, (ber Reigung und bes Geschmacks, ) ober bes Verstandes und ber Vernunft , die nach ber besonderen Ginrichtung ihrer Natur an einem Objecte sich mit Wohlgefallen üben, fo gabe eigentlich die Matur bas Bewelches, als ein solches, nicht allein durch Erfahrung erfannt und bewiesen werden muß, bin an sich zufällig ift und zur apodictischen practischen Regel, dergleichen die moralische senn muß, badurch untauglich wird, sondern es ist immer nur Heteronomie bes Willens, ber Wille gibt fich nicht felbst, sondern. ein fremder Untrieb giebt ibm , vermittelft einer auf die Em.

Empfanglichfeit beffelben gestimmten Ratur des Sub-

Der schlechterdings gute Wille, bessen Princip ein categorischer Imperativ senn muß, wird also, in Unsehung aller Objecte unbestimmt, bloß die Form des Wollens überhaupt enthalten, und zwar als Autonomie, d. i. die Tauglichkeit der Marime eines jeden guten Willens, sich selbst zum allgemeinen Geseße zu machen " ist selbst das alleinige Geseß, das sich der Wille eines jeden vernünstigen Wesens selbst auferlegt, ohne irgend eine Triebseder und Interesse berselben als Grund unterzuslegen.

Wie ein solcher synthetischer practischer Sak a priori möglich und warum er nothwendig sen, ist eine Ausgabe, deren Austösung nicht mehr binnen den Grenzen der Metaphysik der Sitten liegt, auch haben wir seine Wahrheit hier nicht behauptet, vielweniger vorgez geben, einen Beweis derselben in unserer Gewalt zu has den. Wir zeigten nur durch Entwickelung des einmal allgemein im Schwange gehenden Begriffs der Sittlicheteit: daß eine Autonomie des Willens demselben, unvermeiblicher Weise, anhänge, oder vielmehr zum Grunde liege. Wer also Sittlichkeit für Etwas, und nicht sür eine chimärische Idee ohne Wahrheit, halt, muß das ans geführte Princip derselben zugleich einräumen. Dieser

Abschnitt war also, eben so, wie der erste, bloß analytisch. Daß nun Sittlichkeit kein Hirngespinst sen, welches alsdenn folgt, wenn der categorische Imperativ und mit ihm die Autonomie des Willens wahr, und als ein Princip a priori schlechterdings nothwendig ist, ersodert einen möglichen synthetischen Gebrauch der reinen practischen Vernunst, den wir aber nicht wagen dürsten, ohne eine Critik dieses Vernunstvermögens selbst voranzuschicken, von welcher wir in dem letzten Abschnitte die zu unserer Absicht hinlängliche Hauptzüge darzustellen haben.

#### Dritter Abschnitt.

Uebergang pon ber

Metaphysik der Sitten zur Eritik der reinen practischen Vernunft.

Der Begriff der Frenheit ist ber

Schlussel zur Erklärung der Autonomie des Willens.

fen, so fern sie vernünftig sind, und Frenheit wurbe diejenige Eigenschaft dieser Causalität senn, da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend senn kann; so wie Naturnothwendigkeit die Eigenschaft der Causalität aller vernunftlosen Wesen, durch den Einsluß fremder Ursachen zur Thätigkeit bestimmt zu werden.

Die angeführte Erklärung der Frenheit ist negativ, und daher, um ihr Wesen einzusehen, unfruchtbar; allein es siiest aus ihr ein positiver Begriff derselben, der desto reichhaltiger und fruchtbarer ist. Da der Begriff einer Causalität den von Gesetzen ben sich sührt, nach welchen durch etwas, was wir Ursache nennen, etwas

anderes, nemlich die Folge, gefest werden muß : fo ift Die Frenheit, ob sie zwar nicht eine Eigenschaft des Billens nach Maturgefegen ift, barum boch nicht gar gefeßlos, fondern muß vielmehr eine Caufalitat nach unwanbelbaren Gefegen, aber von besonderer Urt, senn; benn fonst ware ein frener Wille ein Unding. Die Matur= nothwendigkeit war eine Heteronomie der wirkenden Urfachen; benn jede Wirkung war nur nach dem Gefebe moglich, daß etwas anderes die wirkende Urfache zur Caufalitat bestimmte; was fann benn wol bie Frenheit bes Willens fonst senn, als Autonomie, b. i. die Gigenschaft bes Willens, sich selbst ein Geses zu fenn? Der Sak aber: ber Wille ist in allen Handlungen sich selbst ein Gefes, bezeichnet nur bas Princip, nach feiner anberen Marime zu handeln, als die sich felbst auch als ein allgemeines Gefeß zum Gegenstande haben fann. Dies ist aber gerade die Formel des categorischen Imperative und das Princip ber Sittlichkeit : also ift ein frener Wille und ein Wille unter sittlichen Geseben einerlen.

Wenn also Frenheit des Willens vorausgesett wird, so folgt die Sittlichkeit samt ihrem Princip daraus, durch bloße Zergliederung ihres Vegriffs. Indessen ist das letztere doch immer ein synthetischer Sat: ein schlecheterdings guter Wille ist derjenige, dessen Marime jedereit sich selbst, als allgemeines Geset betrachtet, in sich ente

enthalten kann, benn burch Zergliederung bes Begriffs von einem schlechthin guten Willen, fann jene Gigenschaft ber Marime nicht gefunden werden. Solche finnthetische Sage find aber nur baburch möglich , bag beis be Erkenntniffe durch die Berknupfung mit einem britten. barin sie beiderseits anzutreffen sind, unter einander verbunden werden. Der positive Begriff ber Frenheit schafft bieses britte, welches nicht, wie ben ben physifchen Urfachen, die Matur ber Ginnenwelt fenn fann, (in beren Begriff Die Begriffe von etwas als Urfach, in Berhaltniß auf etwas anderes als Wirfung, jufammen= fommen). Was dieses dritte fen, worquf uns die Frenbeit weiset, und von dem wir a priori eine Idee haben, laßt fich hier sofort noch nicht anzeigen, und bie Deduction des Begriffs der Frenheit aus der reinen practischen Bernunft, mit ihr auch die Möglichkeit eines categoris schen Imperativs, begreiflich machen, sondern bedarf noch einiger Borbereitung.

#### Frenheit

muß als Eigenschaft des Willens aller vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden.

s ift nicht genug, daß wir unserem Willen, es sen aus welchem Grunde, Frenheit zuschreiben, wenn wir nicht ebendieselbe auch allen vernünftigen Wesen ben-

(F) 2

zulegen hinreichenden Grund haben. Denn ba Sittliche feit für uns bloß als für vernünftige Befen zum Gefebe bient, so muß sie auch für alle vernünftige Wesen gelten, und ba fie lediglich aus der Eigenschaft der Frenheit abgeleitet werden muß, so muß auch Frenheit als Eigenschaft bes Willens aller vernünftigen Wefen bewiefen werben, und es ist nicht genug, sie aus gewissen vermeintlichen Erfahrungen von ber menschlichen Natur barguthun, (wiewel biefes auch felechterbings unmöglich ift und les biglich a priori bargethan werden fann, ) sondern man muß fie als zur Thatigkeit vernunftiger und mit einem Willen begabter Wesen überhaupt beweisen. Ich fage nun : Ein jedes Wefen, bas nicht anders als untet ber Idee ber Frenheit handeln fann, ift eben barum, in practischer Rucksicht, wirklich fren, b.i. es gelten füt baffelbe alle Geseke, die mit ber Frenheit ungertrennlich berbunden sind, eben so, als ob sein Wille auch an sich felbft, und in der theoretischen Philosophie gultig, für fren erklart wurde \*). Nun behaupte ich : bag wir jedem ber=

<sup>\*)</sup> Diesen Weg, die Frenheit nur, als von vernünftigen Wesen ben ihren Sandlungen bloß in der I de e gum Grunde gelegt, zu unserer Ubsicht hir reichend anzunehmen, schlage ich deswes gen ein, damit ich mich nicht verbindlich machen dürste, die Frenheit auch in ihrer theoretischen Absicht zu beweisen. Denn wenn dieses letztere auch unausgemacht gelassen wird, so gelten doch dieselben Gesene für ein Wesen, das nicht anders als un, ter der Idee seiner eigenen Frenheit handeln kann, die ein Wesen, das wirklich fren wäre, verbinden würden. Wir konnen uns hier also von der Last befreven, die die Theorie drückt.

vernünftigen Wesen, bas einen Willen hat, nothwendig auch die Idee der Frenheit leihen muffen, unter der es allein handle. Denn in einem folden Wesen benfen mir uns eine Vernunft, die practisch ist, b.i. Caufalitat in Unfehung ihrer Objecte bat. Mun kann man fich unmöglich eine Vernunft benten, die mit ihrem eigenen Bewußtsenn in Unsehung ihrer Urtheile anderwarts her eine lentung empfienge, benn alsbenn murde bas Gubject nicht seiner Vernunft, sondern einem Untriebe, die Bestimmung ber Urtheilstraft zuschreiben. fich felbst als Urheberin ihrer Principien ansehen, unabhangig von fremden Ginfluffen, folglich muß sie als practische Vernunft, ober als Wille eines vernünftigen Wefens, von ihr felbst als fren angesehen werden; b. i. ber Wille desfelben kann nur unter ber Joee ber Frenheit ein eigener Wille fenn, und muß also in practischer Absicht allen vernünftigen Wefen bengelegt werden.

## Von dem Interesse, welches ben Ideen der Sittlichkeit anhängt.

28 ir haben den bestimmten Begriff der Sittlichteit auf die Joee der Frenheit zuleßt zurückgeführt; diese aber konnten wir, als etwas Wirkliches, nicht einmal in uns selbst und in der menschlichen Natur beweisen; wir sahen nur, daß wir sie voraussehen mussen, wenn wir

Ø 3

4

uns ein Wesen als vernünftig und mit Bewußtsenn seiner Caußalität in Unsehung der Handlungen, d. i. mit einem Willen begabt, uns denken wollen, und so sinden wir, daß wir aus eben demselben Grunde jedem mit Vernunft und Willen begabten Wesen diese Eigenschaft, sich unter der Idee seiner Frenheit zum Handeln zu bestimmen, bentegen mussen.

Es floß aber aus ber Voraussehung biefer Ibeen auch das Bewußtsenn eines Gefeges zu handeln: daß die subjectiven Grundsate der handlungen, b. i. Marimen, jederzeit fo genommen werden muffen, daß fie auch objectip , b. i. allgemein als Grundfage, gelten , mithin ju unferer eigenen allgemeinen Gefengebung bienen fon-Warum aber foll ich mich denn diesem Princip unterwerfen und zwar als vernünftiges Wefen überhaupt, mithin auch baburch alle andere mit Vernunft begabte Wesen? Ich will einraumen, daß mich hiezu kein Intereffe treibt, benn das wurde keinen categorischen Imperativ geben; aber ich muß doch hieran nothwendig ein Interesse nehmen, und einsehen, wie bas zugeht; benn dieses Sollen ist eigentlich ein Wollen, das unter der Bedingung für jedes vernünftige Wefen gilt, wenn bie Vernunft ben ihm ohne hindernisse practisch mare; fur Wefen, die, wie wir, noch durch Sinnlichkeit, als Triebfebern anderer Urt, afficirt werden, ben benen es nicht immer geschieht, was die Vernunft für sich allein thun murbe,

wurde, heißt jene Nothwendigkeit der Handlung nur ein Sollen, und die subjective Nothwendigkeit wird von der objectiven unterschieden.

Es scheint also, als setten wir in ber Ibee ber Frenheit eigentlich bas moralische Geses, nemlich bas Princip der Autonomie des Willens felbst, nur voraus, und konnten seine Realitat und objective. Nothwendigkeit nicht für sich beweisen, und da hatten wir zwar noch immer etwas ganz Beträchtliches badurch gewonnen, baß wir wenigstens bas achte Princip genauer, als wol fonft geschehen, bestimmt hatten, in Unfehung feiner Bultig. feit aber, und der practischen Nothwendigkeit, sich ihm ju unterwerfen, maren wir um nichts weiter gefommen; benn wir konnten bem, ber uns fragte, marum benn bie Allgemeingultigfeit unserer Marime, als eines Gefeges,, die einschränkende Bedingung unserer Handlungen senn muffe, und worauf wir den Werth grunden, ben wir biefer Urt zu handeln benlegen, der fo groß senn foll, baß es überall fein boberes Intereffe geben fann, und wie es zugehe, daß der Mensch badurch allein seinen personlis chen Werth zu fühlen glaubt, gegen ben ber, eines angenehmen ober unangenehmen Zustandes, für nichts ju halten fen , feine genugthuende Untwort geben.

Zwar finden wir wol, daß wir an einer personlischen Beschaffenheit ein Interesse nehmen können, die gar G 4 fein

fein Interesse bes Zustandes ben sich führt, wenn jene uns nur fahig macht, des letteren theilhaftig zu werden, im Ralle die Vernunft die Austheilung beffelben bewirken follte , b.i. baf bie blofe Burdigfeit, gludlich zu fenn, ouch ohne ben Bewegungsgrund, Diefer Gludfeligkeit theilhaftig zu werben, für sich interesfiren konne : aber Dieses Urtheil ist in der That nur die Wirfung von ber schon vorausgesetten Wichtigkeit moralischer Befete, (wenn wir uns durch die Joee der Frenheit von allem empirischen Interesse trennen, ) aber, bag wir uns von diesem trennen, d. i. uns als fren im Sandeln betrach. ten, und fo uns bennoch fur gemiffen Gefeken unterworfen halten follen, um einen Werth bloß in unferer Perfon zu finden, ber uns allen Werluft beffen, mas unferem Buftande einen Werth verschafft, verguten fonne. und wie dieses möglich sen, mithin woher das morali= sche Geset verbinde, konnen wir auf folche Art noch nicht einsehen.

Es zeigt sich hier, man muß es fren gestehen, eine Art von Cirkel, aus dem, wie es scheint, nicht heraus zu kommen ist. Wir nehmen uns in der Ordnung der wirkenden Ursachen als sren an, um uns in der Ordnung der Zwecke unter sittlichen Gesehen zu denken, und wir denken uns nachher als diesen Gesehen unterworfen, weil wir uns die Frenheit des Willens bengelegt haben, denn Frenheit und eigene Gesehgebung des Willens sind beides

beibes Autonomie, mithin Wechselbegriffe, bavon aber einer eben um deswillen nicht dazu gebracht werden kann, um den anderen zu erklaren und von ihm Grund anzugeben, sonderen höchstens nur, um, in logischer Abssicht, verschieden scheinende Vorstellungen von eben demsselben Gegenstande auf einen einzigen Begriff (wie verschiedne Brüche gleiches Inhalts auf die kleinsten Ausstrücke,) zu bringen.

Eine Auskunft bleibt uns aber noch übrig, nemlich zu suchen: ob wir, wenn wir uns, durch Frenheit, als a priori wirkende Ursachen denken, nicht einen anderen Standpunct einnehmen, als wenn wir uns selbst nach unseren Handlungen als Wirkungen, die wir vor unseren Augen sehen, uns vorstellen.

Es ist eine Bemerkung, welche anzustellen eben kein subtiles Nachdenken erfordert wird, sondern von der man annehmen kann, daß sie wol der gemeinste Versstand, obzwar, nach seiner Art, durch eine dunkele Unterscheidung der Urtheilskraft, die er Gesühl nennt, machen mag: daß alle Vorstellungen, die uns ohne uns sere Willkührkommen, (wie die der Sinne,) uns die Gesgenstände nicht anders zu erkennen geben, als sie uns afsiciren, woden, was sie an sich senn mögen, uns uns bekannt bleibt, mithin daß, was diese Art Vorstellungen betrifft, wir dadurch, auch ben der angestrengtesten Aufschrifft, wir dadurch, auch ben der angestrengtesten Aufschrifft

merksamkeit und Deutlichkeit, die ber Verstand nur immer hinzufugen mag, boch bloß zur Erkenntniß ber Erscheinungen, niemals der Dinge an sich felbst gelangen konnen. Sobald biefer Unterschied ( allenfalls bloft burch die bemerfte Verschiedenheit zwischen den Vorstellungen, die uns anders woher gegeben werden, und baben wir leidend find, von denen, die wir lediglich aus uns felbst hervorbringen , und baben wir unsere Thatigfeit beweisen ,) einmal gemacht ift , so folgt von selbst , daß man hinter den Erscheinungen doch noch etwas anderes, was nicht Erscheinung ift, nemlich die Dinge an sich, einraumen und annehmen muffe, ob wir gleich uns von felbst bescheiben, daß, da sie uns niemals befannt werben konnen, sonbern immer nur, wie sie uns afficiren, wir ihnen nicht naher treten , und was fie an fich find , nie mals wissen können. Diefes mußeine, obzwar robe Un= terscheidung einer Sinnenwelt von ber Berffandess welt abgeben , davon die erstere , nach Verschiedenheit der Sinnlichkeit in mancherlen Weltbeschauern, auch sehr verschieden senn kann, indessen die zwente, die ihr zum Grunde liegt, immer dieselbe bleibt. So gar sich felbst und zwar nach der Renntniß, die der Mensch durch innere Empfindung von sich hat, barf er sich nicht an= maßen zu erkennen, wie er an sich selbst sen. Denn ba er boch fich felbst nicht gleichsam schafft, und feinen Begriff nichta priori, sondern empirisch befommt, so ist naturlich, daß er auch von sich durch den innern Sinn und folg= folglich nur durch die Erscheinung seiner Natur, und die Art, wie sein Bewußtseyn afficirt wird, Rundschaft einziehen könne, indessen er doch nothwendiger Weise über diese aus lauter Erscheinungen zusammengesetzte Beschaffenheit seines eigenen Subjects noch etwas anderes zum Grunde liegendes, nemlich sein Ich, so wie es an sich selbst beschaffen seyn mag, annehmen, und sich also in Absicht auf die bloße Wahrnehmung und Empfänglichzeit der Empsindungen zur Sinnenwelt, in Ansehung bessen aber, was in ihm reine Thätigkeit seyn mag, (bessen, was gar nicht durch Afficirung der Sinne, sondern unz mittelbar zum Bewußtseyn gelangt,) sich zur intellectuelz len Weltzählen muß, die er doch nicht weiter kennt.

Dergleichen Schluß muß ber nachbenkende Mensch von allen Dingen, die ihm vorkommen mögen, fällen; vermuthlich ist er auch im gemeinsten Verstande anzutrefsen, der, wie bekannt, sehr geneigt ist, hinter den Gesgenständen der Sinne noch immer etwas Unsichtbares, sür sich selbst Thätiges, zu erwarten, es aber wiederum dadurch verdirbt, daß er dieses Unsichtbare sich bald wiederum versinnlicht, d. i. zum Gegenstande der Anschauung machen will "und dadurch also nicht um einen Grad klüger wird.

Nun findet der Mensch in sich wirklich ein Vermogen, dadurch er sich von allen andern Dingen, ja von sich

fich felbst, so fern er burch Gegenstande afficirt wird. unterscheidet, und das ist die Vernunfte Diese, als reine Gelbstthatigkeit, ift sogar barin noch über ben Mer. ftand erhoben : bag, obgleich biefer auch Gelbfthatigfeit ift, und nicht, wie ber Ginn, bloß Borftellungen enthalt, bie nur entspringen, wenn man von Dingen afficirt (mithin leibend) ift, er bennoch aus feiner Thatigfeit feine andere Begriffe bervorbringen fann, als die, fo bloß bazu bienen, um bie finnlichen Borftellungen unter Regeln zu bringen und, fie baburch in einem Bewuftsenn zu vereinigen, ohne welchen Gebrauch ber Sinnlichfeit er gar nichts benten wurde, ba bingegen bie Wernunft unter bem Ramen ber Ibeen eine fo reine Spontaneitat zeigt, baß er baburch weit über alles . was ihm Sinnlichkeit nur liefern kann, hinausgeht, und ihr vornehmftes Beschafte barin beweiset, Sinnenwelt und Verstandeswelt von einander zu unterscheiden, baburch aber bem Verstande selbst seine Schranken vorauzeichnen.

Um beswillen muß ein vernünftiges Wesen sich selbst, als Intelligenz, (also nicht von Seiten seiner untern Kräfte,) nicht als zur Sinnen-, sondern zur Verstandeswelt gehörig, ansehen; mithin hat es zwen Standpuncte, daraus es sich selbst betrachten, und Gesehe des Gebrauchs seiner Kräfte, folglich aller seiner Handlungen, erkennen kann, einmal, so fern es zur Sinnenwelt gehört,

gehört, unter Naturgesegen (Heteronomie), zwentene, als zur intelligibelen Welt gehörig, unter Gesegen, die, von der Natur unabhängig, nicht empirisch, sondern bloß in der Vernunft gegründet senn.

Als ein vernünftiges, mithin zur intelligibelen Welchesinges Wesen, kann der Mensch die Caußalität seines eigenen Willens niemals anders als unter der Joee der Frenheit denken; denn Unabhängigkeit von den bestimmten Ursachen der Sinnenwelt, (dergleichen die Vernunst jederzeit sich selbst beplegen muß,) ist Frenheit. Mit der Joee der Frenheit ist nun der Begriff der Austonomie unzertrennlich verbunden, mit diesem aber das allgemeine Princip der Sittlichkeit, welches in der Joee allen Handlungen vernünstiger Wesen eben so zum Grunde liegt, als Naturgeses allen Erscheinungen.

Nun ist der Verdacht, den wir oben rege machten, gehoben, als ware ein geheimer Cirkel in unserem Schlusse aus der Frenheit auf die Autonomie und aus dieser aufs sittliche Geses enthalten, daß wir nemlich vielleicht die Idee der Frenheit nur um des sittlichen Gesesses willen zum Grunde legten, um dieses nachher aus der Frenheit wiederum zu schließen. mithin von jenem gar keinen Grund angeben könnten, sondern es nur als Erbittung eines Princips, das uns gutgesinnte Seelen wol gerne einräumen werden, welches wir aber niemals

mals als einen erweislichen Saß aufstellen könnten. Denn jest sehen wir, daß, wenn wir uns als frey densten, so versehen wir uns als Glieder in die Verstanzbeswelt, und erkennen die Autonomie des Willens, samt ihrer Folge, der Moralität; denken wir uns aber als verpflichtet, so betrachten wir uns als zur Sinnenwelt und doch zugleich zur Verstandeswelt gehörig.

# Wie ist ein categorischer Imperativ möglich?

Das vernünftige Wesen zählt sich als Intelligenz zur Verstandeswelt, und , bloß als eine zu dieser gehörige wirkende Urfache, nennt es feine Caufalitat einen Wil-Bon ber anderen Seite ift es fich feiner boch auch als eines Stucks ber Sinnenwelt bewußt , in welcher feine Handlungen, als bloge Erscheinungen jener Caufalitat, angetroffen merden, deren Möglichkeit aber aus biefer, Die wir nicht fennen, nicht eingesehen werden fann, sonbern an beren Statt jene handlungen als bestimmt burch andere Erscheinungen, nemlich Begierden und Reigungen,als zur Sinnenwelt gehörig, eingesehen werde muffen. Als bloßen Gliedes der Verstandeswelt wurden also alle meine handlungen dem Princip der Autonomie des reis nen Willens vollkommen gemäß fenn; als bloßen Stucks ber Sinnenwelt wurden fie ganglich bem Maturgefes ber Begierben und Neigungen, mithin ber heteronomie ber Matur Natur gemäß genommen werden mussen. (Die ersteren wurden auf dem obersten Princip der Sittlichseit, die zwenten der Glückseligkeit, beruhen.) Weil aber die Verstandeswelt den Grund der Sinnenwelt, mitchin auch der Gesese derselben, enthält, also in Unsehung meines Willens (der ganz zur Verstandeswelt geshört,) unmittelbar gesetzgebend ist, und also auch als solche gedacht werden muß, so werde ich mich als Intelligenz, obgleich andererseits wie ein zur Sinnenwelt gehöriges Wesen, dennoch dem Gesese der ersteren, d. i. der Versnunft, die in der Idee der Frenheit das Geses derselben enthält, und also der Autonomie des Willens unterworssen ersennen, solglich die Gesese der Verstandeswelt für mich als Imperativen und die diesem Princip gemäße Handlungen als Pflickten ansehen mussen.

Und so sind categorische Imperativen möglich, das durch, daß die Idee der Frenheit mich zu einem Gliebe einer intelligibelen Welt macht, wodurch, wenn ich solsches allein wäre, alle meine Handlungen der Autonomie des Willens jederzeit gemäß senn würden, da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt anschaue, gemäß senn sollen, welches categorische Sollen einen sonthetischen Saß a priori vorstellt, dadurch, daß über meinen durch sinnliche Begierden afficirten Willen noch die Idee ebendesselben, aber zur Verstandeswelt gehörigen, reisnen, für sich selbst practischen Willens hinzusommt, welscher

ther die oberste Bedingung des ersteren nach der Vernunft enthält; ohngefähr so, wie zu den Unschauungen der Sinnenwelt Begriffe des Verstandes, die für sich selbst nichts als gesetliche Form überhaupt bedeuten, hinzu kommen, und dadurch sinthetische Sate a priori, auf welchen alle Erkenntniß einer Natur beruht, moglich machen.

Der practische Gebrauch der gemeinen Menschenvernunft bestätigt die Richtigkeit dieser Deduction. ift niemand, felbst ber argste Bosewicht, wenn er nur fonst Vernunftzu brauchen gewohntist, ber nicht, wenn man ihm Benspiele ber Redlichkeit in Absichten, ber Standhaftigfeit in Befolgung guter Maximen, der Theilnehmung und des allgemeinen Wohlwollens, (und noch baju mit großen Aufopferungen von Bortheilen und Gemåchlichkeit verbunden,) vorlegt, nicht wünsche, daß er auch fo gefinnt fenn mochte. Er fann es aber nur megen feiner Neigungen und Untriebe nicht wohl in sich zu Stande bringen; woben er bennoch jugleich municht, von folden ihm felbft laftigen Reigungen fren gu fenn. beweiset hiedurch also, daß er mit einem Willen , ber von Untrieben ber Sinnlichkeit fren ift, fich in Bedanken in eine gang andere Ordnung ber Dinge verfete, als bie feiner Begierden im Felde der Sinnlichfeit, weiler von jenem Bunfche feine Bergnugung ber Begierben, mitbin feinen für irgend eine seiner wirklichen ober sonft erbenf-

erbenklichen Reigungen befriedigenden Buftand , (benn baburch murbe felbst die Stee, welche ihm den Wunsch ablockt, ihre Worzüglichkeit einbufen,) fondern nur einen größeren inneren Werth feiner Perfon erwarten fann. Diefe beffere Perfon glaubt er aber zu fenn, wenn er fich in ben Standpunct eines Gliedes der Berftandeswelt verfest.' aau die Mee ber Frenheit d. i. Unabhangigfeit von bestimmenden Urfachen ber Sinnenwelt ihn unwillführlich nothigt, und in welchem er fich eines guten Willens bewußt ift, ter für seinen bosen Willen, als Gliedes der Sinnenwelt, nach feinem eigenen Beftandniffe bas Befes ausmacht, beffen Unsehen er fennt, indem er es übertritt. moralische Sollen ist also eigenes nothwendiges Wollen als Gliedes einer intelligibelen Welt, und wird nur fo fern von ihm als Sollen gedacht, als er fich zugleich wie ein Glied der Sinnenwelt betrachtet.

# der äußersten Grenze aller practischen Philosophie.

Ule Menschen benken sich bem Willen nach als sten. Daher kommen alle Urtheile über Handlungen als solche, die hätten geschehen sollen, ob sie gleich nicht geschehen sind. Gleichwohl ist diese Frenheit kein Erfahrungsbegriff, und kann es auch nicht senn, weil er immer bleibt, obzleich die Erfahrung das Gegentheil

von benjenigen Foderungen zeigt, bie unter Voraussebung derselben als nothwendig vorgestellt werden. Auf ber anderen Seite ift es eben fo nothwendig, baf alles, was geschieht, nach Naturgesegen unausbleiblich bestimmt fen, und diese Maturnothwendigfeit ift auch fein Erfahrungsbegriff, eben barum, weil er ben Begriff der Nothwendigfeit, mithin einer Erfenntniß a priori, ben sich Aber dieser Begriff von einer Matur wird burch Erfahrung beståtigt, und muß felbst unvermeiblich vorausgefest werben, wenn Erfahrung, b. i. nach allgemeinen Befegen zusammenhangende Erfenntnig ber Begenftande ber Sinne, moglich fenn foll. Daber ift die Frenheit nur eine Schee ber Bernunft, beren objective Realitat an sich zweifelhaft ift, Matur aber ein Verstandesbegriff, der seine Realitat an Benfpielen der Erfahrung beweiset und nothwendig beweisen muß.

Ob nun gleich hieraus eine Dialectif der Vernunst entspringt, da in Unsehung des Willens die ihm benge-legte Frenheit mit der Naturnothwendigkeit im Widersspruch zu stehen scheint, und, ben dieser Wegescheidung, die Vernunst in speculativer Absicht den Weg der Naturnothwendigkeit viel gebähnter und brauchbarer sindet, als den der Frenheit: so ist doch in practischer Absicht der Fußsteig der Frenheit der einzige, auf welchem es möglich ist, von seiner Vernunst ben unserem Thun und Lassen Gebrauch zu mächen; daher wird es der subtissen

Philosophie eben so unmöglich, wie der gemeinsten Menschenvernunft, die Frenheit wegzuvernünfteln. Diese muß also wol voraussessen: daß kein wahrer Widerspruch zwischen Frenheit und Naturnothwendigkeit ebenderselben menschlichen Handlungen angetroffen werde, denn sie kann eben so wenig den Begriff der Natur, als den der Frenheit aufgeben.

Indessen muß dieser Scheinwiderspruch wenigstens auf überzeugende Urt vertilgt werden, wenn man gleich, wie Frenheit möglich sen, niemals begreisen könnte. Denn, wenn sogar der Gedanke von der Frenheit sich selbst, oder der Natur, die eben so nothwendig ist, widerspricht, so mußte sie gegen die Naturnothwendigkeit durchaus aufgegeben werden.

Es ist aber unmöglich, diesem Widerspruch zu entgesten, wenn das Subject, was sich fren dunkt, sich selbst in demselben Sinne, oder in eben demselben Verschältnisse dächte, wenn es sich fren nennt, als wenn es sich in Absicht auf die nemliche Handlung dem Naturgessehe unterworfen annimmt. Daher ist es eine unnachslaßliche Aufgabe der speculativen Philosophie: wenigstens zu zeigen, daß ihre Täuschung wegen des Widerspruchs darin beruhe, daß wir den Menschen in einem anderen Sinne und Verhältnisse denken, wenn wir ihn fren nennen, als wenn wir ihn, als Stück der Natur, dieser schren

ihren Befegen fur unterworfen halten, und bas beibe nicht allein gar wol benfammen fteben konnen, sondern auch als nothwendig vereinigt , in demfelben Subject gebacht werden muffen, weil fonft nicht Grund angegeben werben konnte, warum wir die Vernunft mit einer Ibeebelaftigen follten, Die, ob fie fich gleich ohne 2Bi= Derspruch mit einer anderen genugsam bewährten vereinigen laft, bennoch uns in ein Beschafte verwickelt, woburch die Vernunft in ihrem theoretischen Gebrauche sehr in die Engegebracht wird. Diefe Pflicht liegt aber bloß ber weculativen Philosophie ob, bamit sie ber practischen frene Bahn schaffe. Also ift es nicht in bas Belieben des Philosophen gesest, ob er den scheinbaren Widerftreit heben, ober ihn unangerührt laffen will; benn im lefteren Falle ift die Theorie hierüber bonum vacans, in beffen Besit sich ber Katalist mit Grunde segen und alle Moral aus ihrem ohne Titel befessenem vermeinten Eigenthum verjagen fann.

Doch kann man hier noch nicht sagen, daß die Grenze der practischen Philosophie ansange. Denn jene Beplegung der Streitigkeit gehört gar nicht ihr zu, sondern sie sodert nur von der speculativen Vernunft, daß diese die Uneinigkeit, darin sie sich in theoretischen Fragen selbst verwickelt, zu Ende bringe, damit practische Vernunft Ruhe und Sicherheit für außere Ungriffe habe, die ihr den Boden, worauf sie sich andauen will, streiztig machen könnten.

Der Rechtsanspruch aber, felbst ber gemeinen Men-Schenvernunft, auf Frenheit bes Willens, grundet fich auf das Bewußtfenn und die zugestandene Voraussegung ber Unabhangigkeit der Vernunft, von bloß subjective bestimmten Ursachen, die insgesamt das ausmachen, was bloß zur Empfindung, mithin unter die allgemeine Benennung der Sinnlichkeit, gehort. Der Mensch, der fich auf solche Weise als Intelligenz betrachtet, sest sich dadurch in eine andere Ordnung der Dinge und in ein Werhaltniß zu bestimmenden Grunden von gang andes rer Urt, wenn er fich als Intelligenz mit einem Willen, folglich mit Caufalitat begabt, benft; als wenn er fich wie Phanomen in der Sinnenwelt (welches er wirklich auch ift,) wahrnimmt, und feine Caufalitat, außerer Beftimmung nach, Naturgefeßen unterwirft. er balb inne, baß beibes zugleich stattfinden fonne, ja fogar muffe. Denn, baß ein Ding in ber Erfcheinung, (bas zur Sinnenwelt gehörig) gewiffen Befegen unterworfen ift, von welchen eben baffelbe, als Ding ober Wesen an sich selbst, unabhängigist, enthält nicht ben mindesten Widerspruch; daß er sich selbst aber auf biefe amiefache Urt vorstellen und benten muffe, beruht, mas bas erfte betrifft, auf dem Bewußtsenn seiner felbst als burch Sinne afficirten Gegenstandes, was bas zwente anlangt, auf bem Bewußtfenn feiner felbft als Intelli= genz, d. i. als unabhangig im Bernunftgebrauch von finnlichen Gindrucken, (mithin als zur Verftandeswelt gehorig).

25 3

Dar

Daher kommtes , baß ber Mensch sich eines Billens anmaßt, ber nichts auf feine Rechnung fommen laft, mas bloß zu feinen Begierben und Neigungen gehort, und dagegen Handlungen burch sich als möglich, ja aar als nothwendig, benft, die nur mit hintanfegung aller Begierden und sinnlichen Unreizungen geschehen tonnen. Die Caufalitat berfelben liegt in ihm als Intelligen; und in den Gesegen der Wirkungen und Sandlungen nach Principien einer intelligibelen Welt, von ber er wol nichts weiter weiß, als bag barin lediglich die Vernunft, und zwar reine, von Sinnlichfeit unabhangige Vernunft, bas Gefek gebe, imgleichen ba er baselbst nur als Intelligenz das eigentliche Selbst (als Mensch hingegen nur Erscheinung seiner selbst) ift, jene Gefete ihn unmittel= bar und categorisch angehen, so daß, wozu Reigungen und Untriebe (mithin ble ganze Natur ber Sinnenwelt) anreizen , ben Befegen feines Willens , als Intelligenz , feinen Abbruch thun konnen, so gar, bag er bie erstere nicht verantwortet und feinem eigentlichen Gelbit, b. i. seinem Willen nicht zuschreibt, wol aber die Nachsicht, bie er gegen fie tragen mochte, wenn er ihnen, zum Nachtheil ber Vernunftgefege bes Willens, Ginfluß auf feine Marimen einraumete.

Dadurch, daß die practische Vernunft sich in eine Verstandeswelt hinein denkt; überschreitet sie gar nicht ihre Grenzen, wol aber, wenn sie sich hineinschauen, bineinempsinden wollte. Jenes ist nur ein negativer

Gedan=

Bebanke, in Unfehung ber Sinnenwelt, die ber Bernunft in Bestimmung bes Willens feine Gefege giebt, und nur in biesem einzigen Puncte positiv, daß jene Frenheit, als negative Bestimmung, zugleich mit einem (positiven) Vermögen und fogar mit einer Caufalitat der Bernunft verbunden fen, welche wir einen Willen nennen, fo ju handeln, daß das Princip der Handlungen der wesentliden Beschaffenheit einer Bernunftursache , b. i. ber Bedingung ber Allgemeingultigfeit ber Marime, als eines Befeges, gemaß fen. Burde fie aber noch ein Dbs ject bes Willens, d. i. eine Bewegurfache aus ber Berftandeswelt herholen , fo überfchritte fie ihre Grenzen, und maßte fich an , etwas zu fennen , wovon fie nichts Der Begriff einer Verstandeswelt ift also nur ein Standpunct, den die Bernunft fich genothigt fieht, außer den Erscheinungen zu nehmen, um fich felbft als practifch ju benfen , welches , wenn bie Ginfluffe ber Sinnlichfeit für ben Menschen bestimmend waren, nicht moglich fenn wurde, welches aber boch nothwendig ift, wofern ihm nicht bas Bewußtseyn feiner felbst, als Intelligenz, mithin als vernünftige und burch Vernunft thatige , b. i. fren wirkende Urfache, abgesprochen werben foll. Diefer Gedanke führt frenlich bie Ibee einer anderen Ordnung und Gesetzebung, als die des Maturmechanismus, ber die Sinnenwelt trifft, berben, und macht ben Begriff einer intelligibelen Belt, (b.i. bas Sanze vernünftiger Befen, als Dinge an fich felbst,)noth= wendig, 5) 4

mentig, aber ohne die mindeste Anmaßung, hier meiter, als bloß ihrer formalen Bedingung nach, d. i. der Allgemeinheitder Maxime des Willens, als Gesetze, mithin der Autonomie des letzteren, die allein mit der Frenheit desseben bestehen kann, gemäß zu denken; da hingegen alle Gesetze, die auf ein Object bestimmt sind, Heteronomie geben, die nur an Naturgesetzen angetrossen werden und auch nur die Sinnenwelt tressen kann.

Aber alsdann wurde die Vernunft alle ihre Grenze überschreiten, wenn sie es sich zu erklären unterfinge, wie reine Vernunft practisch senn könne, welches völlig einerlen mit der Aufgabe senn wurde, zu erklären, wie Krenheit möslich sen.

Denn wir können nichts erklaren, als was wir auf Geseße zurücksühren können, beren Gegenstand in irgend einer möglichen Ersahrung gegeben werden kann. Frenseit aber ist eine bloße Idee, deren objective Realität auf keine Weise nach Naturgeseßen, mithin auch nicht in irgend einer möglichen Ersahrung, dargethan werden kann, die also darum, weil ihr selbst niemals nach irgend einer Analogie ein Benspiel untergelegt werden mag, niemals begriffen, oder auch nur eingesehen werden kann. Sie gilt nur als nothwendige Voraussehung der Vernunft in einem Wesen, das sich eines Willens, d. i. eines vom blosen Begehrungsvermögen noch verschiedenen Vermögens, (nemlich sich zum Handeln als Intelligenz, mithin nach Gesesch der Vernunft, unabhängig von

Raturinstincten , ju bestimmen,) bewuft zu fenn glaubt . Wo aber Bestimmung nach Naturgeseten aufhört, ba hort auch alle Erflarung auf, und es bleibt nichts übria. als Bertheidigung, b. i. Abtreibung der Ginwurfe berer, die tiefer in bas Wefen ber Dinge geschauet ju baben vorgeben , und barum die Frenheit dreuft vor unmoglich erflaren. Man fann ihnen nur zeigen , baf ber vermeintlich von ihnen barin entbeckte Wiberspruch nirgend anders liege, als barin, baß, ba fie, um bas Naturgeset in Unsehung menschlicher handlungen gels tend zu machen, ben Menschen nothwendig als Erscheinung betrachten mußten, und nun, da man von ihnen fodert, daß sie ihn als Intelligenz auch als Ding an sich felbst, benken follten, sie ihn immer auch ba noch als Erscheinung betrachten, wo benn frenlich die Absonberung feiner Caufalitat (b. i. feines Willens) von allen Maturgefegen ber Sinnenwelt in einem und bemfelben Subjecte im Widerspruche stehen murbe, welcher aber wegfallt, wenn sie sich besinnen, und, wie billig eingestehen wollten, daß hinter ben Erscheinungen boch bie Sachen an sich selbst (obzwar verborgen,) jum Grunde liegen muffen, von beren Wirfungsgesehen man nicht verlangen fann, daß fie mit benen einerlen fenn follten, unter benen ihre Erscheinungen fteben.

Die subjective Unmöglichkeit, die Frenheit bes Willens zu erklaren, ist mit der Unmöglichkeit, ein In-

teresse\*) aussindig und begreislich zu machen, welches der Mensch an moralischen Gesessen nehmen könne, einersten; und gleichwol nimmter wirklich daran ein Intersesse, wozu wir die Grundlage in uns das moralische Gessühl nennen, welches fälschlich für das Richtmaaß unserer sittlichen Beurtheilung von einigenausgegeben worden, da es vielmehr als die subjective Wirkung, die das Geses auf den Willen ausübt, angesehen werden muß, wozu Vernunft allein die objectiven Gründe hergiebt.

Um bas zu wollen, wozu die Vernunft allein dem sinnlich afficirten vernünftigen Wesen das Sollen vorschreibt, dazu gehört frenlich ein Vermögen der Vernunft, ein Gefühl der Lust oder des Wohlgefallens an der Erfüllung der Pflicht einzuslößen, mithin eine Caußalistät

\*) Intereffe ift bas, wodurch Bernunft practisch, b. i. eine ben Willen bestimmende Urfache wird. Daher fagt man nur von einem vernünftigen Befen, daß es woran ein Intereffe nehme, vernunftlofe Geschopfe fuhlen nur finnliche Antriebe. Ein uns mittelbares Intereffe nimmt bie Vernunft nur alsbenn an bet Sandlung, wenn bie Allgemeingultigfeit der Marime berfelben ein genugfamer Beftimmungsgrund bes Willens ift. Ein folches Intereffe ift allein rein. Wenn fie aber ben Willen nur vermit: telft eines anderen Obicces bes Begehrens, oder unter Vorausfenung eines besonderen Gefühls des Gubjecte bestimmen fann, fo nimmt bie Bernunft nur ein mittelbares Jutereffe an der Sandlung, und , da Bernunft fur fich allein weder Dbs jecte des Willens, noch ein besonderes ihm zu Grunde liegens bes Gefühl ohne Erfahrung ausfindig machen tonn, fo murbe bas lettere Intereffe nur empirisch und fein reines Bernunfts intereffe fenn. Das logische Intereffe ber Bernunft (ihre Eins fichten ju befordern,) ift niemals unmittelbar, fondern festabs fichten ihres Gebrauchs voraus.

tat berfelben, bie Sinnlichkeit ihren Principien gemäß zu bestimmen. Es ift aber ganglich unmöglich, einzusehen, b. i. a priori begreiflich zu machen, wie ein bloßer Gebanke, ber selbst nichts Sinnliches in sich enthalt, eine Empfindung der Lust oder Unlust hervorbringe; benn das ift eine besondere Urt von Caufalität, von der, wie von aller Caufalitat, wir gar nichts a priori bestimmen tonnen, sondern darum allein die Erfahrung befragen Da diese aber fein Verhaltniß ber Ursache zur muffen. Wirfung, als zwischen zwen Begenftanden ber Erfahrung, an die Sand geben fann , hier aber reine Bernunft burch bloße Ideen ( die gar keinen Gegenstand für Erfahrung abgeben,) die Urfache von einer Wirkung, die frenlich in ber Erfahrung liegt, fenn foll, fo ift die Erflarung, wie und warum uns die Allgemeinheit der Maxime als Gesets, mithin die Sittlichkeit, intereffire, uns Menschen ganglich unmöglich. Go viel ift nur gewiß: baß es nicht barum für uns Gultigkeit bat, weil es in. teressirt, (denn das ist Heteronomie und Abhängigkeit ber practischen Vernunft von Sinnlichfeit, nemlich einem jum Grunde liegenden Gefühl, woben fie niemals fittlich gefeggebend fenn tonnte,) fondern daß es intereffirt, weil es für uns als Menschen gilt, da es aus unserem Willen als Intelligenz, mithin aus unferem eigentlichen Gelbst, entsprungen ist; was aber zur bloken Erscheinung gehört, wird von der Vernunft nothwendig der Beschaffenheit der Sache an sich selbst untergeordnet.

Die Frage also: wie ein categorischer Imperativ möglich sen, kann zwar so weit beantwortet werden, als man die einzige Vorausegung angeben kann, unter ber er allein möglich ift, nemlich die Bee ber Frenheit, im gleichen als man die Nothwendigfeit diefer Borausfegung einsehen kann, welches zum practischen Gebrauche ber Wernunft, b. i. jur Ueberzeugung von ber Bultigfeit Dieses Imperative, mithin auch des sittlichen Gesebes, hinreichend ift, aber wie diese Voraussehung selbst moglich fen , läßt fich burch feine menschliche Vernunft jemals einsehen. Unter Boraussegung ber Frenheit des Billens einer Intelligeng aber ift die Autonomie beffelben, als Die formale Bedingung, unter der er allein bestimmt werben fann, eine nothwendige Folge. Diese Frenheit bes Willens vorauszusegen, ist auch, nicht allein (ohne in Widerspruch mit dem Princip ber Naturnothwendigfeit in ber Berknupfung ber Erscheinungen ber Sinnenwelt zu gerathen,) ganz wohl möglich, (wie die speculative Philosophie zeigen kann,) sondern auch sie practisch, d. i. in der Idee allen seinen willführlichen Sandlungen, als Bedingung, unterzulegen , ift einem vernünftigen Wefen, bas fich feiner Caufalitat burch Vernunft, mithin eines Willens (ber von Begierden unterschieden ift,) bewußt ift, ohne weitere Bedingung nothwendig. Wie nun aber reine Bernunft, ohne andere Triebfebern, die Irgend woher sonsten genommen senn mogen, für sich selbst practifch fenn, b.i. wie basbloße Princip der Allgemeingultige

gultigkeit aller ihrer Maximen als Geseke, (welches frenlich die Form einer reinen practischen Vernunft senn wurde,) ohne alle Materie (Gegenstand) des Willens, woran man zum voraus irgend ein Interesse nehmen durfe, für sich selbst eine Triebseder abgeben, und ein Interesse, welches rein moralisch heißen wurde, bewirken, oder mit anderen Worten: wie reine Vernunft practisch senn könne, das zu erklären, dazu ist alle menschliche Vernunft gänzlich unvermögend, und alle Mühe und Urbeit, hievon Erklärung zu suchen, ist verlohren.

Es ist eben dasselbe, als ob ich zu ergrunden fuchte, wie Frenheit selbst als Caufalität eines Willens möglich fen. Denn ba verlaffe ich ben philosophischen Erklarungsgrund, und habe feinen anderen. 3mar fonnte ich nun in der intelligibelen Belt, die mir noch übrig bleibt, in ber Welt der Intelligenzen herumschwarmen; aber, ob ich gleich bavon eine Obee habe, bie ihren guten Grund hat, fo habe ich boch von ihr nicht bie mindefte Kenntnif, und fann auch zu bieser burch alle Bestrebung meines naturlichen Bernunftvermogens niemals gelangen. Sie bedeutet nur ein Etwas, das da übrig bleibt, wenn ich alles, was zur Sinnenwelt gehoret, von den Bestimmungsgrunden meines Willens ausgeschlossen habe, bloß um das Princip ber Bewegurfachen aus bem Relbe ber Sinnlichteit einzuschränken , baburch , bag ich es begrenze, und zeige, daß es nicht Alles in Allem in sich fasse, son= bern daß außer ihm noch mehr fen; diefes Mehrere aber fenne fenne ich nicht weiter. Won der reinen Vernunft, die dieses Zbealbenkt, bleibt nach Absonderung aller Materie, d. i. Erkenntniß der Objective, mir nichts, als die Form übrig, nemlich das practische Geses der Allgemeingültigkeit der Marimen, und, diesem gemäß, die Vernunft in Beziehung auf eine reine Verstandeswelt als mögliche wirkende, d. i. als den Willen bestimmende, Ursache zu denken; die Triebseder muß hier gänzlich sehlen; es müßte denn diese Idee einer intelligibelen Welt selbst die Triebseder, oder dasjenige senn, woran die Vernunft ursprüngslich ein Interesse nähme; welches aber begreislich zu maschen gerade die Aufgabe ist, die wir nicht auslösen können.

hier ift nun die oberfte Grenze aller moralischen Madforfchung; welche aber zu bestimmen, auch schon barum von großer Wichtigfeitift, damit die Vernunft nicht. einerseits in der Sinnenwelt, auf eine den Sitten fcab= liche Urt, nach der oberften Bewegurfache und einem begreiflichen aber empirifchen Intereffe herumfuche, anderer Seits aber, bamit fie auch nicht in bem für fie leeren Raum transscendenter Begriffe , unter dem Ramen ber intelligibelen Welt, fraftlos ihre Flügel schwinge, ohne von ber Stelle zu fommen, und fich unter hirngespinften verliere. Uebrigens bleibt die Ibee einer reinen Berftanbeswelt, als eines Ganzen aller Intelligenzen, wozu wir felbft, als vernünftige Befen, (obgleich andererseits Bugleich Blieber ber Sinnenwelt, ) gehoren, immer eine brauchbare und erlaubte Idee jum Behufe eines vernunf tigen

tigen Glaubens, wenn gleich alles Wissen an der Grenze derselben ein Ende hat, um durch das herrliche Ibeal eines allgemeinen Neichs der Zwecke an sich selbst, (vernünstiger Wesen,) zu welchen wir nur alsbann als Glieber gehören können, wenn wir uns nach Maximen der Frenheit, als ob sie Gesetze der Natur wären, sorgfältig verhalten, ein lebhaftes Interesse an dem moralischen Gesetze in uns zu bewirken.

### Schlußanmerfung.

Der speculative Gebrauch ber Vernunft, in Unfes hung der Natur; führt auf absolute Nothwendigkeit irgend einer oberften Urfache der Welt; der practische Gebrauch der Vernunft, in Absicht auf die Frenheit, führt auch auf absolute Nothwendigkeit, aber nur ber Befete der Handlungen eines vernünftigen Wefens, als eines folchen. Nun ist es ein wesentliches Princip alles Bebrauchs unferer Vernunft, ihr Erkenntniß bis jum Bewußtsenn ihrer Nothwendigkeit zu treiben , (benn ohne diefe mare fie nicht Erfenntniß ber Wernunft). ist aber auch eine eben so wesentliche Einschränfung eben derfelben Vernunft, daß sie weder die Nothwenbiafeit bessen, mas baift, ober mas geschieht, noch besfen, was gefchehen foll, einsehen kann, wenn nicht eine Bedingung, unter ber es ba ift, ober geschieht, ober geschehen foll, jum Grunde gelegt wird. Huf biefe Beife aber wird burch die beständige Nachfrage nach ber Bebingung,

bigung, bie Befriedigung ber Bernunft nur immer meiter aufgeschoben. Daher sucht sie raftlos bas Unbedingt= nothwendige, und fieht fich genothigt, es anzunehmen, ohne irgend ein Mittel, es sich begreiflich zu machen; glücklich genug, wenn fie nur ben Begriff ausfindig machen kann, Es ist also ber sich mit dieser Voraussehung verträgt. fein Ladel für unsere Deduction des oberften Princips ber Moralität, fondern ein Vorwurf, ben man ber menschlichen Vernunft überhaupt machen mußte, daß sie ein unbedingtes practisches Gefet (bergleichen ber categorifche Imperativ fenn muß,) feiner abfoluten Nothwen= bigfeit nach nicht begreiflich machen fann; benn, baffie Diefesnicht burch eine Bedingung, nemlich vermittelft irgend eines jum Grunde gelegten Intereffe, thun will, fann ihrnicht verdacht werden, weil es alsbenn fein moralisches, d.i. oberftes Befet ber Frenheit, senn murde. Und so begreifen wir zwar nicht die practische unbedingte Nothwendigfeit des moralischen Imperativs, wir begreifen aber boch seine Unbegreifiichktit, welches alles ift, was billigermaßen von einer Philosophie, die bis zur Grenze der menschlichen Vernunft in Principien strebt, gefobert werben fann.



. .

.

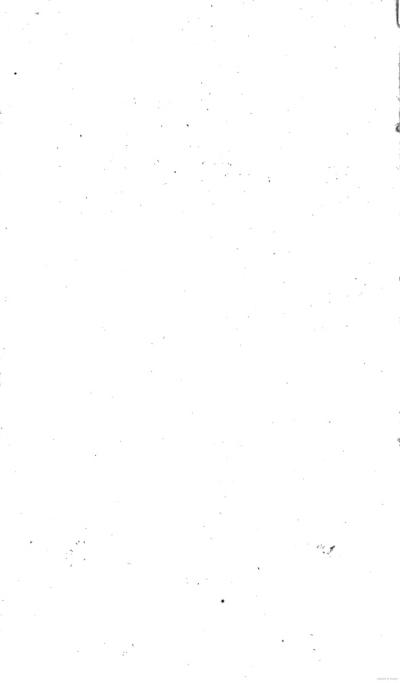

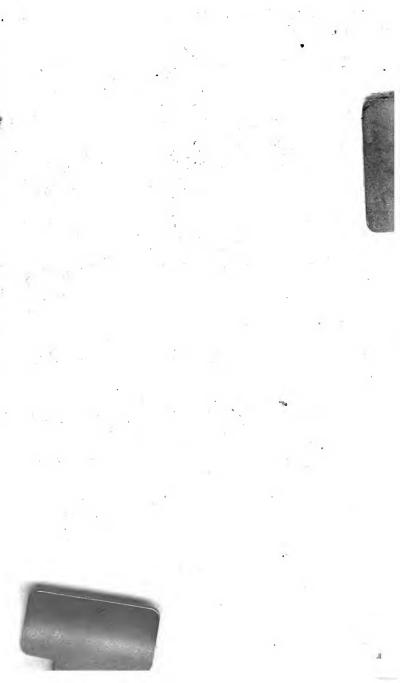

